Zweites Leseund Lehrbuch für deutsche Schulen in den vereinigten ...

Hermann Reffelt







### 3 weite &

## Sefe- und Sehrbuch

für

### Deutsche Schulen

in ben Bereinigten Staaten von Amerifa.

25 11 27

Bermann Meffelt.

Rene, vermehrte Ausgabe.

23 Auflage.

#### Mem Fork.

Berlag von E. Steiger,
22 n. 24 Prantfort Street.

1871.



Entered, according to Act of Congress, in the year 1871, by

E. S\*9:ger,

in the Office of the Librarian of Congress, at Washington.



Sat und Electrotypie von E. Steiger in Rem Port.

### Porwort zur neuen Ausgabe.

Indem ich meinen werthen Serren Collegen und Freunden hiermit eine neut Ausgabe meines zweiten Lefe- und Lehrbuches übergebe, fage ich benfelben für bie freundliche und nachfichtige Aufnahme, welche fie ber erften Ausgabe ju Theil werben ließen, meinen herzlichen Dant. 3ch habe in biefer neuen Ausgabe feine wefentlichen Beranderungen gemacht, bagegen aber am Ende bes Buches einen Anhang, Stoff zu fchriftlichen Arbeiten enthaltenb, bingugefügt, ber fich gunachft ber britten Abtheilung: "Bahrnehmungen und Begriffe" anichließt, und zeigt, wie ber barin enthaltene Stoff ju Dentübungen auch ju fdriftliden Spracub ungen zu benuten ift. 3ch brauche wol nicht ju erwähnen, bag bie jedesmalige Aufgabe bem Rinde geborig erflart und mit ihm besprochen werben muß, bamit es ihm bei ber ichriftlichen Ausführung nicht an Gebanten fehle. Ebenfo nothig ift, baf bie gelieferte Arbeit forgfältig burchgesehen und corrigirt werbe. Wie auch ber anderweitige Inhalt biefes Buches ju fchriftlichen Arbeiten zu benuten ift, wird fich in den Aufgaben felbft finden. Bin ich nun auch ber Meinung, bag ein Rind, um eine Sprache ju erlernen, nicht leicht zu viel lebung im Sprechen und Schreiben berfelben haben tann, fo bangt es boch von dem Ermeffen des Lehrers ab, zwei ober mehrere ber hier gegebenen Aufgaben in eine aufammenguziehen und andere gang weggulaffen. gebe mich ber hoffnung bin, daß diefer Anhang bem Buche viele neue Freunde auführen wird.

Bermann Reffelt.

New Port, 15. März 1871.

#### I. Die lateinischen Schriftzeichen.

1. Die fleinen lateinifden Buchftaben.

1777, V 222, N SSS.

i i i, m u, m u, m e, vo, v o, w a, w a i i i, n u u, ii ue ue, e e e, o o o, ö œ æ, a a a, ä æ æ.

æ ai, m ci, m cu, æ au, æ au.

ai ai ai, ei ei ei, en eu eu, an au au, än æu æu.

n - in, ein, eine, nie, neu, neu, näu. an.

111 m - im, mein, meine.

ın mm — im, mein, meine, meinen, meinem, mau, mäu, am, einem, man, miauen.

n v — von, vom.

 $\mathfrak v$ vv— von, vom, vei, vau, väu, veu.

w = w - wo, wann, weinen.

#### \* e — ca, co, cu, cau, ce, ci.

cc - ca, co, cu, cau, ce, ci, cau, ca, cei, ceu, ac, oc, ic.

 $\begin{cases}
x & ---- ax, & ix, ox, ux, xau, xan, vex, aux. \\
x & x & ---- ax, ix, ox, ux, xau, xau, vex, aux.
\end{cases}$ 

bs - was, es, wissen.

 $\mathfrak s$ s s — was, aus, niesen, weis<br/>s, weisen, weissen, wessen, wissen, essen, messen.

#### ne t - mir, wir, vor, war.

r r - mir, wir, vor, war, warm, wärmer, rasen, reimen, exerciren, reisen, vorn, vexiren, verwesen, verwirren, verirren.

### 1 t \_ mit, weit, reiten.

t tt — mit, weit, reiten, treu, treten, träumen, warten, trauen, vertrauen, wittern, citiren.

### od - meiden, todt, wandern.

b d d — meiden, wandern, deuten, weiden, wundern, dumm, verwandt, todt, tödten, tausend, dort.

### l 1 — laden, leiten, läuten.

I l - l laden, leiten, läuten, dulden, landen, rollen, lautlos, ledern, verlieren, lallen, wollen, leiden.

### b b - bellen, betteln, binden.

b b — bellen, betteln, binden, leben, sauber, lieben, lieblos, boxen, erlauben, loben, laben, beten, bieten, bauen.

 $\mathfrak{h}$  h h— heben, heulen, heute, ruhen, haben, hobeln, handeln, holen, hohl, wehen, hüten, mähen, hell, hören.

## of ch — hoch, horchen, stechen.

th ch ch — hoch, horchen, stechen, hecheln, nicht, dicht, lichten, beichten, reichen, riechen, richten, achten, brechen.

### Ik - hühn, hrachen, links.

f k k — kühn, krachen, links, krähen, denken, krank, blank, knicksen, knebeln, blinken, danken, trinken, tränken, krümmen.

### I ch - hech, blichen, schicken.

d ck ck — keck, blicken, schicken, wecken, hecken, bücken, erschrecken, drücken, trocken, dick, rücken, sticken.

### p p - picken, kneipen, rips.

p p p—picken, kneipen, pausiren, plaudern, nippen, trippeln, plappern, klappen.

## j j — jubeln, bejahen, jäh.

j j - jubeln, bejahen, jammern, jenseits, jede, jene, jodeln, jäh.

## y g — jagen, gehen, peinigen.

 $\mathfrak{g}$  g — jagen, gehen, peinigen, gängeln, geigen, biegen, legen, gegen, sorgen, gelb, golden, gut, glauben, prangen, gegangen, predigen, prägen, prellen.

### y q — quälen, quer, quaken.

q qq— quälen, quer, quaken, quillen, qualmen, bequem, gequollen, quitt, quittiren, erquicken, quieken.

### 7 y — ey, ay, ya.

 $\mathfrak h$  y y — ey, ay, ya, dyadisch, hyänenartig, pyramidenförmig, egyptisch, tyrisch, syrisch.

## z z — zwei, geizig.

3 z z — zwei, geizig, zeigen, zwingen, zwanzig, verzagen, putzen, zackig, grunzen, zahm, zähmen, zehn.

Mf fs - sonst, weiß, groß.

 $\mathfrak{ff}$   $\mathfrak{f}$  ss ss — sonst, weiss, gross, begrüssen, heissen, schiessen, beissen, grüssen, reissen, giessen, müssen, lassen

Lf — fünf, feist, greifen.

f f f — fünf, feist, greifen, fest, fleissig, schaffen, fluchen, finden, fliessen, geflossen, schiessen, geschossen.

#### 2. Die großen lateinifden Budftaben.

PS - Seide, Seife, Saus.

S S - Seide, Seife, Saum, Saus, Sophie, Siegfried, Sohn.

TI — Imme, Insel, Illis.

3 I I — Imme, Insel, Iltis, Ida, Illumination, Irrlicht, Seele.

TI — Thur, Tag, Theodor.

TT T - Thür, Tag, Theodor, Tanz, Tafel, Ingwer, Sand.

F TF — Freude, Franz, Frau.

F F F — Frau, Freude, Franz, Fisch, Insect, Strumpf, Tod.

f P — Paar, Panzer, Papagei.

 $\mathfrak{P}$  P — Paar, Panzer, Papagei, Pelz, Friedrich, Inhalt, Tute, Säule.

L B - Bibel, Ball, Baum.

 $\mathfrak{B}$  B B— Bibel, Ball, Baum, Band, Pfund, Freund, Siegel, Traum, Irrweg.

R R - Rohr, Ruhm, Rede.

 $\Re$  R R — Rohr, Ruhm, Rede, Reiz, Rudolph, Theobald, Babette, Petèr, Fritz, Irrthum, Sinne.

### A A - Auster, Arm, Aermel.

MAA — Arm, Aermel, Auster, August, Rand, Bernhard, Philipp, Frage, Thurm, Igel, Sonne.

J J H — Huhn, Hund, Hafer, Heinrich, Arnold, Reise, Besen, Paul, Findling, Treue, Isabella, Sold.

### D. H. — Hrankheit, Hunst, Harl.

 $\Re$  K K — Krankheit, Kunst, Karl, Kern, Anna, Ruhr, Hermann, Brod, Punkt, Fund, Tand, Imbiss, Seil.

### W N - Wiemand, Nest, Nachbar.

M N N — Niemand, Nachbar, Neger, Nest, Kegel, Ruhe, Henriette, Auguste, Bündel, Palme, Fass, Inlage, Schlag, Trunk.

## M M — Marie, Chama, Mund.

 $\mathfrak{M}$  M — Mama, Mund, Maria, Myrthe, Nannette, Korn, Hermine, Amsel, Rad, Bad, Pulver, Feind, Thal, Schlange, Irrgarten.

### ND - Dieb, Dach, Dorf.

D D — Dieb, Dach, Dorf, Dame, Margaretha, Kaiser, Nachbarin, Horn, Allee, Rolle, Brand, Posten, Fracht, Tulpe, Irrgang, Schlund.

# LL — Lob, Laub, Ludwig.

 $\mathfrak{L}$  L — Lob, Laub, Ludwig, Land, Doris, Meta, Nagel, Kasten, Hagel, Affe, Räume, Boden, Pfütze, Friederike, Trost, Instinct, Saal.

2 Z — Zeit, Zorn, Zaun.

3 Z Z—Zeit, Zorn, Zaun, Zug, Louise, Dietrich, Nebel, Maus, König, Honig, Ader, Rost, Brücke, Pflaumen, Flügel, Töpfer, Instrument, Segel.

## / 2 - Quelle, Qual, Qualm.

Q Q — Quelle, Qual, Qualm, Quarz, Zeisig, Laster, Dorette, Minna, Nase, Krebse, Hände, Armbrust, Rosenstrauch, Badehaus, Pudding, Fliege, Thurmuhr, Insulaner, Sanduhr.

## UU - Uhr, Undank, Ungliich.

ll U U — Uhr, Undank, Unglück, Ulme, Quader, Kälte, Lust, Morgen, Adler, Balduin, Flinte, Immenschwarm.

### DV - Vater, Veilchen, Verlust.

 $\mathfrak{V}$  V — Vater, Veilchen, Verlust, Vergnügen, Unverstand, Zunder, Donner, Niemand, Hammer, Rumpelkammer, Paradies, Trompeten, Stirnband.

### I & - Herxes, Hantippe, Henophon.

X X — Xerxes, Xantippe, Xenophon, Verstand, Lehm, Quasten, Mohr, Krieg, Alter, Bohnen, Fluss, Inländer,

17 St. Sheek Sten Stend

The Date of State Control of State Contr

For the Board of Board B

The Table Town Hall

Will - Breather, Sant Red Street, Anna Rate, 5

Nor- of the old

\$ 5 5 - Number Banks, Says, Son Law, Sail Herwitz, August, Banks, Sain, San Daw, Sail Trees.

Med-de La

DD N-1 have Body gang, Sol Ja

### LL — Lob, Laub, Ludwig.

L — Lob, Laub, Ludwig, Land, Doris, Meta, Nagel, ten, Hagel, Affe, Räume, Boden, Pfütze, Friederike, Trost, inct, Saal.

### 2 % — Zeit, Zorn, Zaun.

Z—Zeit, Zorn, Zaun, Zug, Louise, Dietrich, Nebel, Maus, ig, Honig, Ader, Rost, Brücke, Pflaumen, Flügel, Töpfer, trument, Segel.

### / 2 - Quelle, Qual, Qualm.

Q Q — Quelle, Qual, Qualm, Quarz, Zeisig, Laster, Dorette, ana, Nase, Krebse, Hände, Armbrust, Rosenstrauch, Badeus, Pudding, Fliege, Thurmuhr, Insulaner, Sanduhr.

### UN W - Uhr, Undank, Ungliick.

u U U— Uhr, Undank, Unglück, Ulme, Quader, Kälte, Lust, Morgen, Adler, Balduin, Flinte, Immenschwarm.

### WV - Vater, Veilohen, Verlust.

N V V Vater, Veilchen, Verlust, Vergnügen, Unverstand, Zunder, Donner, Nierand, Hammer, Rumpelkammer, Paradies, Trompeten

### ve, Henophon.

n, Verstand, Lehm, 188, Inländer.

# IJ Y — Ysop, York, Ypsilon.

Y Y — Ysop, Ypsilon, York, Xenien, Zaunkönig, Unterschrift, Dromedar, Nesseln, Hündchen, Rohrsperling, Pfeifenspitze, Trampelthier, Steinkohle.

### DOW \_ Welle, Wolle, Weintraube.

& W W — Welle, Wolle, Weintraube, Wunde, Yacht, Versehen, Quitten, Lockvogel, Mohn, Kälber, Bindestrich, Flegel, Ameise, Island.

## LC - Cyrus, Consul, Christen.

© C C — Cyrus, Consul, Christen, Citrone, Uebersetzer, Wohnung, Ximenes, Zahnbürste, Dudelsack, Narrenkappe, Heldenmuth, Rundgesang, Pracht, Trommelschlag, Schwalbenschwanz.

## 00 - Onkel, Ohren, Obertafse.

© O O—Onkel, Ohren, Obertasse, Ohrwurm, Cigarre, Yamswurzel, Vetter, Quentchen, Laubholz, Mandeln, Karren, Fischotter, Ahorn, Besenbinder, Imbiss, Schnelligkeit.

# f & — Esel, Elbe, Ehre, Erbse.

& E E — Esel, Ehre, Elle, Erbse, Octfnung, Umschrift, Wilhelm, Zwirn, Drucker, Nachtlicht, Häring, Rauchfang, Psalm, Trauerweide, Stephan.

JG — Georg, Gans, Goldwage.

& G G—Georg, Gans, Goldwage, Griffbrett, Cypresse, Loos, Engel, Yard, Victor, Quartier, Meerschwein, Kanarienvogel, Ausläufer, Bachstelze, Feuerlärm, Instrumentenmacher.

J. J. — Jahr, Jagd, Joseph.

3 J J — Jahr, Joseph, Jähzorn, Jammer, Johannisbeere, Jugend, Grashüpfer, Eiweiss, Obrigkeit, Camille.

Arbeit macht das Leben süss, macht es nie zur Last; der nur hat Bekümmerniss, der die Arbeit hasst.

Kräfte gab uns die Natur zu Beruf und Pflicht. Leere Müssigunger nur klagen, leben nicht.

Arbeit und Betriebsamkeit geben Ehr' und Brod. Müssiggang und Schläfrigkeit sind schon halber Tod.

Ber Geschüften wird man alt, Jeder hat uns lieb; doch den Faulen nennt man bald einen Tagedieb.

Arbeit nur gibt frohen Muth, und zufriednen Sinn, schaft im Körper rasches Blut, lohnet mit Gewinn.

O, wer wollte nun wol nicht gern geschüftig sein? nicht das Leben seiner Pflicht stets mit Eifer weihn?

### II. Besondere Pefeübungen.

#### 3. Aehnlich lautende Wörter.

Die Eder wächst auf dem Eichbaume. Die Aeder pflügt der Landmann. Die Zehe befindet sich am Fuße. Zähe ist das Leber. Das Pferd zieht den Wagen. Der Fuhrmann fährt. Die Seele des Menschen kann man nicht sehen. Die Säle in dem Schlosse sind sich dien. Die Welle des Meeres schlägt an die Wälle der Festung. Die Bären fressen keine Beeren. Häute heißen auch Felle, aber nicht Fälles Der Vater gibt seinen Kindern den Segen. Sägen gebrauchen viele Handwerker. Du hängsteinen Heinen Hengst. Der Knade merkte auf. Wo sind Märkte? Der Held hält das Schwert. Wende Deine Hand um! Wände sind in dem Hause.

An dem Bogen ist eine Sehne. Söhne haben die Eltern. Mit dem Besen wird das Haus ausgefegt. Meide die Bösen. Der Mönch wohnt in der Zelle. Zölle sind Abgaben. Bir kennen und können Bieles, aber nicht Alles. Schneide eine Kerbe in den Stock. Körbe macht der Korbmacher. Stecke Stöcke an die Blumen! Biele Dinge lassen sich dehnen. Die

Gloden tonen.

Ehre, dem Chre gedührt! In der Aehre sind die Körner. Dehre haben die Rähnadeln. Meere sind sehr große Gewässer. Mähre ist ein Pserd. Möhre ist eine Rübe. Wir können lessen. Jene Knaben läsen besser, wenn sie sleißiger wären. Der Knoten läßt sich lösen. Der Redner hält eine Rede. Räthe hat der König. Röthe zeigt sich oft am Himmel. Der Hefen sit Bodensat. In den Häfen liegen die Schiffe. In den Hösen spielen die Kinder. Der Mensch soll redlich seine Wensch sind rathlich. Röthlich sind bie Haare mancher Menschen.

Gine Rifte murde an die Riifte gefpillt. Die Rinder has ben gefpielt. Die Tiger find wilbe Thiere. Tücher tragen bie Mabchen. Bu den Betten gehören Riffen. Die Eltern füffen ihre Rinder. Der Arbeiter läßt fich bingen. Der Landmann muß ben magern Boben büngen. Das Rind hatte bide Mepfel. Der Mensch hatte bose Tücke. Das Mädchen konnte schön sticken. Halte Dich vernünstig in allen Stücken! Erfülle Deine Pflich. ten! Wer muß flüchten? Biele Menfchen tragen Brillen. Die Ochsen britlen. Mäßige Deine Eriebe! Das Wetter ift trube. Die Ziegen gingen in Zügen. Das Thier fpringt burch bie Thur. Lege bie Stiele ber Rirfchen nicht auf die Stühle. Biegel find Steine. Bügel find Baume. Der Riel ift am Schiffe. Rühl ift das Wetter. Der Miether muß Miethe bezahlen. Der Arbeiter wird mübe. Die Bogel fliegen. Die Bauern pflügen. Thiere haben auch Wefühl. Gefiel Dir das Bild? Das Feuer glüht. Gin Glied ift ber Arm. Bas Dir nicht gehört, lag liegen. Lügen barfft Du niemals.

#### 4. Fortsetzung.

Das Kind hatte Eile, aber keine Eule. Ein silberner Leuchter ist leichter, als ein goldener Leuchter. Die Scheune war von dem Scheine des Mondes erhellt. Der Verläumder streute den Samen zu dem Streite aus. Euer Huhn legt Eier. Beide Krieger machten grosse Beute. Wen muss man preisen? Wen nennt man einen Preussen? Zeige Deine Geschicklichkeit. Diese Schrift ist ein Zeuge von Deiner Flüchtigkeit. Die Wunde heilt. Der Wolf heult. An dem Tage der Feier war ein grosses Feuer. Die Amerikaner können kein Fest feiern, ohne zu feuern. Die drei Freunde sind treu. Sei immer zum Guten bereit. Den Leichtsinn hat schon Mancher bereut. Nein ist nicht neun. Welche Weise kannst Du singen? Hast Du schon weisse Mäuse gesehen? Eine Waise hat keine Eltern mehr. Mein Haus stand am Main. Wer sitzt an Deiner Seite? Die Saite war aus Seide gemacht. Hat er die Häute heute geschickt? Manche Kinder äussern einen Fleiss, der eisern genannt werden kann. Die Meise ist

ein Vogel. Muse sind vierfüssige Thiere. Erkältung macht oft heiser. Hauser sind Gebäude. Er bekam von einem Streiche mit einem Beile eine grosse Beule. Die Blinden lassen sich leiten. Die Glocken läuten. Rede nichts Unwahres von den Leuten.

#### 5. Fortfegung.

Die Bäder baden. Wer muß paden? Die Kinder baten die Mutter um Brod. Der Mann gab seinem Pathen ein Geschenk. Der Baß ist ein Instrument. Den Paß gebraucht der Reisende. Das Blatt ist platt. Der Bast ist am Baume. Der Rock paßt. Er bezahlt ein Paar Schuhe baar. Der Mann auf dem Bocke hatte im Gesicht eine Pocke. Der Pole verkauste eine Bohle. Die Raupen rauben den Bäumen

ihre Blätter. Gin frankes Bein macht große Bein.

Das Dorf ist kleiner, als die Stadt. Der Torf brennt. Der Knabe trat auf den Draht. Die Teiche haben oft Deiche. Das Kind nahm ein Bad. Der Arme bat um Brod. Gehe nicht zu nahe an das Nad. Höre auf den Rath Deiner Eltern und Lehrer. Das Bieh geht auf der Beide. Der Dieb suchte das Beite. Der Puder wird in die Haare gestreut; aber der Puter wird gegessen. Bo ein Ansang ist, muß auch ein Ende sein. Die Ente ist auf dem Teiche. Ber gad Dir das Thier? Kennst Du ein Bund Hen? Bas ist bunt? Die Mandel ist eine Frucht. Der Mantel ist ein Kleidungsstück. Der Marder ist ein viersstüßiges Thier. Die Marter ist ein großer Schmerz. Die Bozten lagen auf dem Boden. Ber seib ein det Schmerzen? Ber seit tet den Blinden? Seib immer brav und gut! Seit langer Zeit ist er krank.

Biel Mehl fiel aus dem Sacke. Ein fetter Ochs wurde geschlachtet. Wer ist Dein Better? Man Ichreibt mit der Feber. Unsere Bäter sind gestorben. Das Beilchen ist eine Blume; aber das Feilchen ist eine kleine Feile. Das Kind hat vier für sinf angesehen. Die Ferse ist am Fuße; aber Berse sind im

Buche.

Der Flug ber Zugvögel geht nach wärmeren Ländern. Den Bflug ziehen die Pferbe. Das fahle Pferb ftand an bem Pfahle.

Der Mann fand das Pfand nicht wieder. Dem Schützen war ber Pfeil nicht feil. Sin Pfund Gold ist ein guter Fund. Auf Flaumen ruht man weich. Die Pflaumen werden gegessen. Der Faden wird zum Nähen gebraucht. Gehe nicht auf schlechten Pfaden.

Bir muffen Anderen Gutes gönnen. Was wir lernen, das tönnen wir. Die Frau ftarb vor Gram über ihren ungerathenen Sohn. Das paßt nicht in Deinen Aram. In dem Garten fand der Anabe ein Spiel Karten. Erwird Dir durch Fleiß die Gunft Deines Lehrers. Aunst bringt Gunft. Die Gasse ist eine enge Straße. Die Rasse beint zum Ausbewahren des Geldes. Die Gasbel ist ein Tischgeräth. Das Kabel ist ein dicks Seil. Der Greis machte einen Areis. Das Kind ist den Kern der Ruß gern.

#### 6. Fortsetzung.

Geh' langsam. Die Soldaten gingen je zwei und zwei. Der gute Jude darf nicht verachtet werden. Die Hand juckte ihm. Der Knabe guckte durch das Loch. Ich habe den Mann gar nicht gesehen. Ein Jahr hat 365 Tage. Ich sah jüngst den Lehrer, in dessen Schule Du gingst.

Der Tag hat 24 Stunden. Das Dach ist auf dem Hause. Zu viele Speisen im Magen machen träge und krank. Unwissenden können von vielen Sachen nichts sagen. Die Kinder tragen den Drachen, Man muss nicht zu viel wagen. Die Wächter wachen. Die Gipfel mancher Berge ragen bis über die Wolken empor. Der Löwe hat einen Rachen. Unter den Bäumen lagen viele Aepfel. Da konnten die Kinder lachen. Auf dem Rocke ist ein Kragen. Hörtest Du den Donner krachen? Ist Dein Schwager ein schwacher Mensch? Wer ist ein Lacher? Die Soldaten sind im Lager. Tragt Ihr Kleider von alter oder neuer Tracht? Wer fragt nach der Fracht? Der Wächter wacht, der Spieler wagt. Die Maus nagt. Die Nacht ist dunkel. Schlagt Euch gut in der Schlacht. "Sachte, sachte!" sagte der Vater zu den Kindern. Die Magd macht das Feuer an. Du kannst nicht darauf rechnen, dass es bald regnen werde. Ich steche die

Nadel in das Tuch. Die Stege sind schmal. Ich fechte mit dem Degen. Der Schornsteinfeger fegte den Schornstein aus. Der Faule hegt keine Neigung zur Arbeit. Der Hecht ist ein Fisch. Du hast Recht, es regt sich kein Lüftchen. Der Wicht wiegt nicht schwer. Das Licht liegt auf dem Tische. Wo ist Dein Gesicht? Der Feind, hat gesiegt. Viele Reiche pochen auf ihr Geld. Der Bogen dient zum Schiessen. Das Mädchen log niemals. In dem Schlosse ist ein Loch. Die Woche hat 7 Tage. Die Woge ist im Meere. Der Rocken heist auch Roggen. Der Rochen ist ein Fisch. Schlugt Ihr Euch? Zwischen den Bergen war eine tiefe Schlucht.

#### 7. Fortfegung.

Seit langer Zeit habe ich meinen Freund nicht gesehen. Der Saum ist am Kleide. Der Zaum gehört zum Pferdegeschirr. Kannst Du zählen? Die Seelen sind unsichtbar. Manches Kind hat eine Sucht zum Spielen. Die rechte Zucht fehlt manchem Kinde. Halte Deine Schreibbücher sauber. Der Zauber ist von ihm gewichen. Der Mann sank zu Boden. Meide Zank und Schlägerei. Die Ziegen geben uns Milch. Wer kämpft, will siegen. Auf dem Briese waren fünf Siegel. Die Ziegel werden gebrannt. Was liegt Dir im Sinn? Zinn ist ein Metall. Tausend ist eine große Zahl. Der Saal ist ein Zimmer. Im Zahn e war ein Loch. Die Sahn e schmeckt süß. Die Gahn e sift noch ganz.

Das Aas ist ein todtes Thier. Das Kind aß eine Feige. Kennst Du reisende Burschen? Kennst Du auch reißende Thiere? Das Kind las im Buche. Laß die Narren laufen. Er siel auf die Nase in das Nasse. Baß die Narren laufen. Er siel auf die Nase in das Nasse. Blase die Flöte! Eine blasse Frau. Der Hase in die Masse. Der Bläser wurde immer blässer. Ein Ries Papier sind 20 Buch. Ein Ris ist oft in der Band. In den Wiesen wächst das Gras. Wer nichts lernt, kann nichts wissen. Der Mann auf dem Rosse hatte eine Rose vor der Brust. Eine große Schloße siel vor dem Schlosse nieder.

Die Raben und Rappen sind schwarz. Die Anaben und Anappen sind Menschen. Womit fann fich der Hungrige laben? Wirf die Lappen weg. Die Pferde traben oft. Die Trappen sind große Bögel. Die Kinder rieben Kartosseln. Die Rippen waren zerbrochen. Schiebe Kegel! Der Maurer gebraucht die Schippe. Das Gute sollen wir lieben. Am Munde sind zwei Lippen. Der Bube zerbrach die Puppe seiner Schwester. Reben ber Grube ftand eine Gruppe von Baumen.

#### 8. Schluß.

Der Schäfer kaufte ben schönen Widder wieder. Lade das Gewehr! Die Latte ist auf dem Hause. In dem Fleische waren Maden. In der Stube lagen Matten. Die Wade ist unter-Maden. In der Stude lagen Matten. Die Wade zu in unterhalb des Knies. Die Batte ist Baumwolle. Rathe, wer eine Ratte sing! Was bringt Schaden? Der Schatten ist im Sommer angenehm. Saht Ihr die Saat? Wer ist satt? Die Redner reden. Wen kann man retten? Ich bete. Das Kind geht zu Vette. Mein Vetter gab mir die Feder. Sin fetter Puter wurde gebraten. Er scheut weder Wind, noch Wetter. Mancher Mann ist die der. Die Aloe ist bitter. Viete nicht Mancher Mann ist bieber. Die Aloe ist bitter. Biete nicht zu viel. Wenn Du etwas wünschest, so bitte freundlich darum. Der Reiche besitzt viele Güter. Der Gesangene saß hinter dem eisernen Gitter. Die Mädchen riethen das Räthsel. Die Knaben ritten aus. Der Flieder liefert einen heilsamen Thee. Der Flitter dient zum Butz. Nicht alle Moden sind schön. Die Motten schaen dem Zeuge. Die Oder ist ein Fluß in Deutschsland. Die Otter lebt an Flüssen. Ein Todter hat kein Leben. Der Dotter besindet sich in dem Si. Es gibt weiße und rothe Rosen. Das ist eine böse Rotte. Der Hutmacher macht die Hider Futter für die Kühe. Der Puter wurde in Butter gebraten. Die Schne war schlaff geworden. Der Schlaf ist der Bruzder des Todes. Schaffe sür die Schafe Kutter an! Die Saite ist fraff. Straf den Bösen. Der Strich war schiefer werz "Great Eastern" ist das größte Schiff. Mit dem Schiefer werz

"Great Caftern" ift das größte Schiff. Mit dem Schiefer wer-ben Baufer gebeckt. Die Schiffer fahren auf dem Meere. Der

Dfen ift offen.

Bas ein guter Haken werden will, frümmt sich bei Zeiten. Die Krähen hacken einander die Augen nicht aus. Das ist ein anderer Fall. Das Pferd war an den Pfahl gebunden. Die Kugel prallte ab. Der Narr prahlte. Die Katen stehlen. Bir stellen den Mäusen Fallen. Zwei Stück von den Fellen fehlen. Bir stellen den Mäusen Fallen. Zwei Stück von den Fellen fehlen. Der Dieb stiehlt. Die Speise stillt den Hunger. Die Schuhe haben Sohlen. Die Schüler sollen lernen. Auf dem Damme ging eine Dame. Der Kahn kann auf dem Basser schwimmen. Das Huhn sucht die Krumen von dem Brode auf. Biege die krummen Stöcke gerade! Der Bater sprach von seinem Sohne. Gehe mir aus der Sonne! Welche Wonne! Ich wohne in dem Hause. Sah man den Mann laufen?

Die vernünftigen Menschen fparen. Auf den Baufern find die Sparren. Der herr tonunt her. Ihre lette Stunde wird

bald ichlagen, wenn ich nicht irre.

### III. Wahrnehmungen und Begriffe.

#### 9. Ramen bon Dingen.

Es gibt viele Dinge in der Welt. Um die Dinge von einander unterscheiden zu können, hat man ihnen Namen gegeben. Du hennst schon viele Dinge. Nenne mir die Namen von Dingen, welche Du hier in der Schule siehst! Da ist ein Buch, ein Griffel, ein Tisch, ein Stuhl, ein Dintenfass, ein Lineal, ein Ofen, ein Hasten, eine Tafel, eine Wandtafel, eine

Uhr, eine Feder. Da ist auch Hreide, Dinte. Papier, Glass, Holz, Leder, Eisen.

Nun schreibe noch die Namen von andern Dingen, welche Du in dieser Schulstube siehst, auf Deine Schiefertafel. Bemerke dabei, dass man in der deutschen Sprache die Namen von allen Dingen mit einem grossen Anfangsbuchstaben schreibt.

#### 10. Dinge in bestimmten Raumen.

Auch in der Wohnstube Deiner Eltern befinden sich viele Dinge. Nenne mir die Namen derselben! Welche Dinge sind in der Schlafsstube? Welche Dinge gehören in die Küche? Welche pflegen im Kelster zu sein? Welche Dinge trifsst Du sonst im Hause an? Was für Dinge kennst Du, die sich im Stalle befinden? im Hose? im Garten? auf der Straße? in dem Kausmannsladen? auf dem Markte? im Dorfe? im Walde? auf der Biese? auf dem Berge? in Wasser? in der Erde? in der Luft?

Schreibe die Namen von Dingen auf, mit welchen Du gewöhnlich zu spielen pflegst! Schreibe dieselben Namen auch mit lateinischen oder englischen Buchstaben!

#### 11. Arten ber Wahrnehmung.

Jeber gesunde Mensch besitzt fünf Sinne, vermittelst deren er die Dinge wahrnehmen kann. Er kann sehen den Schein der Flamme, das Leuchten des Blitzes, das Blinken der Sterne, das Glühen der Alpen, das Glänzen des Goldes und viele andere Dinge. An dem Himmel sieht er die Sonne, den Mond und die Sterne; auf der Erde sieht er Menschen und Thiere, Pflanzen und Mineralien, Meere und Flüsse, Berge und Thäler, Städte und Dörfer.

Der gefunde Menich kann hör en den Gefang ber Bögel, bas Bellen bes Hundes, bas Rauschen bes Waffers, das Rollen bes Don-

ners, das Saufen des Bindes, das Biehern des Pferdes, das Briillen der Ruh, das Schlagen der Uhr.

Er fann riech en den Duft der Rose, des Beilchens, der Aurikel, des Moschus, des reifen Obstes, das Berbrennen von Wolle und ans dere Dinge.

Er fann ich me den die Gußigfeit bes Zuders, bie Gaure bes

Effige, die Bitterfeit ber Mandel, das Berbe des Beines.

Er kann fühlen die Hitze bes Sommers, die Kälte des Winters, die Härte des Steines, die Glätte des Spiegels, die Spitze der Nadel, das Ranhe der Haut, den Schmerz des Körpers.

Schreibe die Namen von Dingen auf, welche Du durch zwei oder mehrere Sinne zu gleicher Zeit wahrnehmen kannft! Bemerke, daß alle Dinge, welche durch einen oder mehrere Sinne wahrgenommen werden können, Sinnen dinge heißen!

Wie heißen die Leute, welche nicht sehen können? welche nicht hören können? welche nicht sprechen können? welche nicht hören und nicht sprechen können?

#### 12. Theile ber Dinge.

Julub Ring ift and Thilan zinfam.

nungafulzt. Do bufuft dan Döngun

vinn Luib ind Munififun and imme

Bapfu, iam Ringgfu innt iam Gliniam.

Blubifu Tfailu gufunun minima zii iam

Bopfu? zii iam Gliniam? zii iam

Ringgfu? Dinfut iin ningulum Tfailu

ninus Muffant ain! Mulifu Tfailu

gufunun zii ninux Ininu? ninum Alu-

gan? ainm Gimmain? ainm Fanflax? ainm Linfa? ainm Ninfla?

ninax Yirk? ainm Ganfa? ainm

Lainm? ainam Tiffa?

Non walifan Lingan bilian sin

norffolganian Linga Yaila: Gopf,

Llass, Niba, Lay, Ifala, Viflag,

Jamig, Allax, Ann, Ya, Umfolog,

Lligal, Ifliganian, Nial, Lang,

Laim, fuia, Vonna?

#### 13. Die Dinge nach ihrer Entftehung.

Biele Dinge werden so, wie sie sind, von der Natur hervorzgebracht. Sie heißen natürliche Dinge. Andere werden auf fünftliche Weise aus den natürlichen Dingen bereitet und heißen dann fün stliche Dinge. Der Baum ist ein natürliches Ding; aber der Tisch, der aus dem Holze desselben bereitet wird, ist ein kinstliches Ding. Nenne mir natürliche Dinge! Nun auch fünstliche Dinge! Schreibe die Namen von 12 natürlichen und 12 fünstlichen Dingen auf Deine Schiefertasel! Schreibe dieselben Namen mit lateinischen Buchstaben!

Belche fünstlichen Dinge macht der Tischler? der Schneiber? der Schneider? der Maurer? der Zimmermann? der Schmied? der Leine-weber? der Drechsler?

Die natürlichen Dinge find entweder le bendige, oder le belofe. Schreibe die Ramen von 12 lebendigen und 12 leblofen Dingen auf!

#### 14. Stoff ber Dinge.

Der Schuh ist von Leder, die Leinwand von Flachs, der Thaler von Silber, die Kerze von Wachs, der Mörser von Messing, der Kanum ist von Horn, der Kessel von Kupfer, von Stahl ist der Sporn, der Schlüssel von Eisen, der Knopf ist von Bein, das Tuch ist von Wolle, die Mauer von Stein, die Säule von Marmor, die Kugel von Blei, von Gold sind Ducaten, aus Mehl ist der Brei, aus Keisern der Besen, von Kork ist der Pfropf, aus Glas ist die Flasche, von Thon ist der Topf, aus Jucker und Mehl ist gemacht Marzipan, wer viel daran beist, verliert manchen Zahn.

#### 15. Werkzeuge.

Um künstliche Dinge oder Kunstsachen hervorzubringen, ist nicht allein der Stoff hinreichend, sondern der Mensch hat dazu auch Handwerkszeuge nöthig. Aus Stein, Sand und Lehm oder Kalk kann der Maurer noch keine Mauer aufführen, wenn ihm Kelle, Hammer, Hacke, Schippe, Schaufel, und Massstab fehlen. Welcher Handwerkszeuge bedient sich der Zimmermann? Tischler? Schmied? Schuhmacher? Drechsler? Sattler? Schneider? Böttcher? Klempner? Weber? Welche Werkzeuge werden zur Bearbeitung des Ackers gebraucht?

Welche Handwerker gebrauchen den Hammer? die Axt? das Beil? den Meissel? die Säge? den Pfriem? die Nadel? den Hobel? das Loth? die Feile? den Schmelztopf? die Spule? den Amboss? das Rad? die Schraube? das Messer? den Bohrer? den Keil? den Mörser? den Leisten?

#### 16. Gigenichaften.

Die Gasse ift schmal, die Straße ist breit, die Beste ist eng, der Mantel ist weit; der Binter ist kalt, der Sommer ist warm, die Fürssten sind reich, die Bettler sind arm; die Riesen sind groß, die Zwerge sind klein, die Taue sind dick, die Fäden sind sein; die Kohle ist schwarz, die Kreide ist weiß, das Basser ist kalt, das Feuer ist heiß; die Steine sind hart, die Moose sind weich, die Helben sind kühn, die Söldner sind seig; die Schlangen sind klug, die Gänse sind dumm, die Bögel

find laut, die Fische sind stumm; die Feder ift leicht, das Rupfer ift

schwer, die Schüssel ist voll, der Teller ist leer. Wie ist die Art? die Nadel? das Blei? das Blut? das Mehl? bie Tanne? Die Feber? Die Strafe? Das Baus? Die Uhrfeber? Das Glas? ber Gfel? ber Sund? ber Fuchs? bie Rate? ber Elephant? das Schaf? der Hase? die Ziege? das Pferd? das Schwein? der Apfel? die Birne? der Essig? die Seide? der Teller? der Ball?

Merfe: Diejenigen Borter, welche anzeigen, wie ein Ding beschaffen ift, heißen Eigenschaftswörter. Berbinde mit jedem der vorhergegangenen Dinamorter ein Gigenschaftswort: 3. B. Die icharfe Art.

#### 17. Allerlei Farben.

Der Schwan ift weiß, und weiß ber Schnee, bas Ratichen bunt, und grün der Rlee, die Rose roth, der Efel grau, das Böglein gelb, das Beilchen blau. Der Pfau hat schwarze Strümpf' und Schuh', ein goldgeftictes Rleid bazu; möcht' wiffen, wer bas Rleid gemacht, wer's fo vortrefflich ausgebacht!

Wie fieht das Gold aus? das Gras? die Rohle? das Blei? die Milch? das Blut? der Judigo? die Butter? der Zucker? das Wachs? die Dinte? der Schnee? das Silber? die Rose? das Beilchen? der

Efel? ber Fuchs? ber Schwan?

Schreibt die Namen von 12 Dingen auf, welche immer einfarbig find! Run die Namen von 12 Dingen, welche immer bunt find!

#### 18. Geftalt, Große und Richtung ber Dinge.

Alle Dinge haben auch eine bestimmte Beftalt, Größe und Richtung. Die Röhre ift rund. Die Tafel ift vieredig. Die Nadel ist spig. Die Bank ist lang. Die Säge ist gezackt. Die Bappel ist schlank. Das Brett ist kantig. Der Thurm ist hoch. Die Butte ift niedrig. Das Thor ift weit. Die Gaffe ift eng. Der Clephant ift groß. Die Maus ift flein. Die Grube ift tief. Der Weg ist lang. Der Griffel ist furz. Der Baum ist gerade. Das Haus steht schief. Die Linie ist frumm. Das Kind sitt gebuckt. Die Rugel fällt fentrecht. Die ruhige Oberfläche bes Waffers ift magerecht. Der Drache fteigt aufwärts. Der Ball rollt vorwarts. Die Rrebfe gehen rüchwärts.

Suche Dinge auf, welche rund, eckig, spitz, stumpf, breit, schmal, hohl, scharf, kantig, gezackt, knollig, schlank, gewölbt sind! Welche Tinge sind hoch, niedrig, weit, eng, groß, klein, tief, lang, kurz? Wache senkrechte, wagerechte, schiefe, gerade und krumme Striche auf Teine Tasel! Renne mir Dinge, welche Du rechts, und andere, welche Du links haft! Welche haft Du vor Dir? welche hinter Dir? welche über Dir? welche unter Dir?

Schreibe die Ramen von 6 fehr großen, 6 mittelgroßen, 6 fleinen und 6 fehr fleinen Dingen auf !

#### 19. Thatigfeiten.

Die Kinder spielen, die Schweine wühlen; die Lerche singt, die Glocke klingt; die Wächter wachen, die Frohen lachen; die Sonne scheint, der Kranke weint; die Menschen effen, die Thiere fressen; der Jäger jagt, der Arme klagt; die Nadeln siechen, die Schüler sprechen; die Mänse nagen, die Grille zirpt, die Schüler fragen, der Baum versbirdt; die Frösche quaken, die Schlange zischt, die Spechte hacken, die Milch erfrischt; die Glocke schallt, die Kranken leiden, die Büchse knallt, die Krieger streiten; die Blume welft, die Pferde ziehen, der Prasserschwelgt, die Feinde fliehen.

Was thut das Kind? der Schneider? der Käufer? der Schreiber? der Maler? der Müller? der Reiter? der Fuhrmann? der Hirt? der Landmann? der Schmied? der Jäger? der Spinner? der Weber? der Zimmermann? der Soldat? der Dieb? der Betrüger? der Lügs

ner? ber Gifcher?

Was thut ber Wolf? ber Rabe? die Schlange? die Maus? ber Efel? ber Hund? die Nachtigall? die Ziege? die Lerche? der Hahn? bas Schwein? der Frosch? die Schwalbe? die Taube? die Biene? bas Schaf? das Huhn? der Käfer? der Kuckut? die Grille? der Storch? das Pferd? die Katze?

Was thut die Uhr? die Glocke? die Saite? die Flamme? die Thur? der Wagen? das Fener? der Fluß? der Donner? das Glas?

bas Baffer? bas Tenfter?

Die Wörter, welche die Thätigkeit eines Dinges ausdrücken, heifen Thätigkeits oder Zeitwörter. Berbinde jedes der folgenden Thätigkeitswörter mit einem Dingworte: gehen, laufen, fliegen, rollen, lernen, lehren, singen, nähen, tanzen, kettern, lügen, stehlen, kaufen, verkaufen, ackern, spinnen, fabren.

#### 20. Biel garm.

Der Löwe brüllt. Der Ochse brummt. Das Schäfchen blökt. Der Käfer summt. Es heult ber Bolf. Die Lerche singt. Der Rabe frächzt. Die Glocke klingt. Das Gänschen schnattert gack, gack, gack. Der Frosch schreit Tag und Nacht quak, quak. Es klappert auf dem Dach der Storch. Das ist ein Lärmen, horch nur, horch!

Wer bellt? wer grunzt? wer wiehert? was knallt? was raffelt? was kniftert? was praffelt? was rollt? was heult? was brauft? was rauscht? was riefelt? was plätschert? wer spricht? wer singt? wer pfeift? wer lacht? wer weint? wer medert? wer miaut? wer summt? wer girrt? wer kräht? wer gadert? wer brummt? was knarrt? was bröhnt? was tönt? was lärmt?

#### 21. Allerhand Bewegung.

Der Hase springt. Die Taube fliegt. Das Pferdohen trabt. Die Sohnecke kriecht. Es jagt der Hund. Das Heupferd hüpft. Das Fischlein schwimmt. Zaunkönig schlüpft. Das Mäuschen rennt, ich käm nicht mit. Die Huh geht langsam, Schritt für Schritt. Der Bock springt über Stock und Stein. Schildkröte schleicht jahraus, jahrein; ich möchte nicht so langsam sein!

Was thut die Ente? das Eichhorn? das Pferd! die Plaupe! der Frosch! die Hröte! die Hugel! das Wasser! der Wagen! das Schiff! der Wind! der Soldat! der Beiter! der Fuhrmann!

#### 22. Ruten und Chaben ber Dinge.

Alle Dinge in ber Natur haben auch einen gemiffen Nuten, obichon wir von allen Dingen ihn noch nicht genau kennen. Bon manchen Dingen aber wirst auch Du den Ruten schon anzugeben miffen, ober ihn bei einigem Rachdenken leicht auffinden fonnen. Welchen Nuten gewährt und bas Leder? Die Leinwand? bas Tuch? bas Getreibe? bas Baffer? bas Reuer? bas Gifen? ber Baum? bas Bavier? bie Luft? bas Pferd? die Ruh? ber Hund? bas Schaf? das Schwein? die Senne?

Manche Dinge fonnen uns aber auch schädlich werben. Wann bringt uns das Meffer Schaben? wann die A wfel? wann das Feuer? wann die Luft? wann der Sund? wann dis Baffer? wann bas Pferd? wann bas Bulver? wann bas Gewiter? — Wann können auch fonft gefunde Speifen fchablich merben?

Welche Dinge gebraucht ber Mensch zu seiner Wohnung? zu feiner Rleidung? zu feiner Dahrung? zu feinem Bergnugen?

#### Gute Bekannte.

Der Stuhl, das Bilderbuch, der Tisch, der Blasebalg, und der Flederwisch, der Krug, der Besen und das Glas, der Leuchter und das Dintenfass, das Bett, der Stiefelknecht, die Bank, die Uhr, der Spiegel und der Schrank, sie sind Dir all' bekannt, mein Kind: so sage mir nun, wo sie sind; gib mir auch ihre Theile an; - wer sie gemacht hat, sag' sodann; - und endlich sage mir von ihnen, wozu uns diese Dinge dienen?

Was ist ein Gartenstuhl? ein Lehnstuhl? ein Bockstuhl? ein Puppenstuhl? ein Glockenstuhl? ein Küchenstisch? ein Arbeitstisch? ein Schultisch? ein Esstisch? ein Wasserglas? ein Weinglas? ein Branntweinglas? ein Arzneiglas? ein Bierglas? ein Wetterglas? ein Stundenglas? Fensterglas? Spiegelglas? eine Taschenuhr? eine Tafeluhr? eine Wanduhr? eine Thurmuhr? eine Schlaguhr? eine Fussbank? eine Gartenbank? eine Ofenbank? eine Sandbank?

#### 24. Bergleichen ber Dinge.

Das, was man an einem Dinge bemerten fann, nennt man ein Mertmal beffelben. So find die Beine ein Mertmal an bem Tifche. Benn mehrere Dinge gewiffe Merkmale überein haben, fo find fie einander ahnlich. Das Auffuchen der gleichen Merfmale heißt Bergleichen. Bleiftift und Griffel find einander ahnlich; benn beide find fünftliche Dinge und Schulgerathe, beide werden zum Rechnen, Schreiben und Zeichnen gebraucht, beibe haben eine walzenförmige Beftalt und find mehr oder weniger hart und unbiegfam, beide werden durch den Gebrauch fürzer und brechen leicht ab.

Bergleiche nun auch Bant und Tisch, Fenster und Thur, Zucker und Salz, Pferd und Ochs, Mond und Laterne, Ofen und Sonne, Fuß und Sand, Bier und Baffer, Meffer und Gabel, Stadt und Dorf, Gans und Sund, Menich und Thier, König und Bettler. - Belde Aehnlichkeit haben Griffel, Feber, Finger, Weinflasche, Cent, Sals, Ball und Baum? - Schreibe zu jedem der folgenden Dinge brei Dinge auf, welche ihm ahnlich find: Milch, Dinte, Stein, Buch, Waffer, Tifch, Stuhl, Hund, Huhn, Sonne!

#### Unterschied ber Dinge. 25.

Befinden fich an einem Dinge Merkmale, welche ein anderes Ding nicht hat, so find diese beiden Dinge von einander verschieden. Auffuchen dieser Berichiedenheiten oder Unahnlichkeiten heißt die Dinge von einander unterscheiben. Go unterscheibe ich Sund und Gans von einander, indem ich bemerke, dag der hund vier, die Bans zwei Fuge hat, daß diese mit Federn, jener mit haaren bedectt ift, daß der hund ein Maul, und die Bans einen Schnabel hat, daß diefe mit zwei Flügeln versehen ift und fliegen kann, jener nicht, u. f. w.

Unterscheibe von einander: Dinte und Milch, Schaf und Ruh, See und Wald, Schreibfeder und Griffel, Baum und Buch, Tag und Racht, Schreibbuch und Lefebuch, Schiff und Wagen! Nun vergleiche dieselben Dinge mit einander! Schreibe die Aehnlichkeiten und Un-

ähnlichkeiten zwischen Tisch und Stuhl auf Deine Tafel!

#### 26. Die Schiefertafel.

Sin Afinfunduful ift nin Afil-mailf. Vin ift winnerstry. Vin fast

nina Vifinfungladda im ninan Rafman. Vin Vifinfunplaston ift Jejmonz, when, ylasts, zombunishist. Ann Rasman ift son Golg. for bufull wish wine Vintan. An im ninn Rofmonfink ift nin Limfolan mit ainam Tifuramon bufuffigs. Vin Vifinfunplaston Commel wind in Lungan. In it wan lifinformpollar zübarailat. San Rofinan for ion Sifeflow, inn Lindforden ion Voilor yourseld. Son Vifromm fort mon wish in Moun ynfold. Vin Tuful Times min zim Vifanibun, Rossenn im gnifum.

### 27. Die Wandtafel.

Die Wandtafel ift auch ein Schulgeräth. Sie ist ganz aus Holz verfertigt. Sie ist viereckig und schwarz, wie meine Schiefertafel; aber sie ist größer. Meine Schiefertafel ist von Natur schwarz, aber die Wandtafel ist vom Maler schwarz angestrichen. Sie hat die Schwärze nur an der Oberfläche; aber die Schiefertafel ist durch und durch schwarz! Auf beide Tafeln macht man weiße Striche; aber auf die Bandtafel macht man fie mit weißer Rreide, auf die Schiefertafel bagegen mit einem schwarzen Schieferstifte. Die Banbtafel hangt an ber Band, meine Schiefertafel liegt auf bem Schultische ober unter bemfelben.

# 28. Rothwendige und gufällige Mertmale.

Diejenigen Merkmale, welche ein Ding nothwendig an fich haben muß, ohne welche es nicht mehr zu ber Gattung von Dingen gehören würde, zu welcher es wirklich gehört, heißen noth wondige oder wefentliche Merkmale; alle übrigen aber werden zufällige ober un wefentliche Mertmale genannt. Der Tifch murbe fein Tifch mehr fein, wenn ihm die Platte fehlte, oder wenn er feine Beine Blatte und Beine find baher mefentliche Mertmale an Dag ber Tifch von Holz ift, schwarz, weiß oder braun bem Tifche. aussieht und eine vieredige Geftalt hat, find gufällige Mertmale an bemfelben; benn er fonnte eben fo gut aus Stein, von anderer Farbe und Geftalt fein, und er bliebe barum doch immer ein Tifch.

Was ift nothwendig an einem Buche? einem Meffer? einem Lineale? einem Stuhle? einem Schreibbuche? einem Lesebuche? einem Spiegel? einem Baume? einem Thiere? einem Bogel? einer Brille ? einer Bant? einer Rahnadel? einer Gabel? einer Glinte? einer Rugel? einer Uhr? — Suche nun auch an vorstehenden Dingen zu fällige Merkmale auf!

Ru welchen Dingen gehört der Salm als wefentliches Merkmal? wozu die Aehre? der Stamm? die Glafer? die Saiten? bie Baume? bas Gras? bie Bolle? bie Reber?

Schreibe die Namen von 12 verschiedenen Dingen auf und gib bei jedem ein wesentliches und ein unwesentliches Merkmal an!

## 29. Borftellungen.

Wer Merkmale eines Dinges anzugeben weiß, der hat eine Borftellung von diesem. Wer nur ein oder wenige Merkmale bavon tennt, der hat eine duntle Borftellung von dem Dinge. Wer mehrere Merkmale davon anzugeben weiß, der hat schon eine mehr oder weniger flare Borftellung, und wer fie alle fennt, der hat eine beutliche Borftellung von bem Dinge. Es ift besonders wichtig für die Menschen, daß fie beutlich e Borftellungen haben. Rinder muffen baber ichon früh recht aufmerkfam auf alles fein, bamit fie die Merkmale an den verschiedenen Dingen tennen lernen und immer mehr beutliche Borftellungen erlangen. Belche Borftellung haft Du von einem Bferbe? einem Strome? einem Berge? einem Saufe? einem Schafe? einem Schweine? einem Schiffe? einem Dampfwagen? einem Garten? einem Tifche? einem Stalle?

#### 30. Beariffe.

Wenn man von den zufälligen Merkmalen eines Dinges gang abfieht und aus den wefentlichen Merkmalen beffelben wieder eine Borftellung bilbet, oder biefelben in Gins gufammenfaßt, fo erhalt man einen Begriff. Benn man alle, also auch die zufälligen Merkmale eines bestimmten Hauses anzugeben weiß, so hat man eine Borstellung von bemfelben; wenn man aber Saus überhaupt faat, fo benkt man an fein bestimmtes Sans, fondern an alles, was Saus genannt wird, an das Aehnliche aller Säufer. Das Aehnliche aller Säufer aber ift, daß fie von den Menschen erbaut und zu Wohnungen ber Menschen bestimmt find, und dieses nur faft ber Begriff "Saus" in Alles Andere, was noch an biefem oder jenem Saufe bemerkt wer= ben tonnte, gehort nicht zu bem Begriffe. Go ift alfo ber Be= griff "Baus" von ber Borftellung, die man von einem beftimmten Saufe hat, fehr verschieden. Bu der Borftellung gehört alles, was an einem beftimmten Saufe zu bemerten ift, zu dem Beariffe aber blos das, mas alle Saufer mit einander gemein haben. Und fo ift es immer. Gine Borftellung geht immer nur auf einzelne, beftimmte Dinge; ein Begriff aber geht auf mehrere, ja auf alle Dinge zugleich, die durch einen gemeinschaftlichen Ramen bezeichnet werden. - Die Begriffe tann man auch Gebantenbinge nennen.

Hausgeräth ist Stuhl und Tisch. Hecht und Karpfen nennt man Fisch. Gold und Silber ist Metall. Ein Gebäud' ist Thurm und Stall. Säugethier ift Rat' und Maus. Wohnung nennt man Schlof und Saus. Waffe nennt man Spieg und Schwert. Sausthier nennt man Ochs und Pferd. Bogel nennt man Gans und Schwan. Fahrzeug nennt man Schiff und Rahn. Fliege, Biene ift Infect. Buderplätichen find Confect.

Nenne mir: Hausgeräthe — Fische — Metalle — Gebäude — Säugethiere — Bohnungen — Baffen — Hausthiere — Bögel — Infecten - Fahrzeuge - Confect!

Unter welche Begriffe gehören die folgenden Dinge: Hund, Pfau, Eiche, Neger, Stall, Thal, Berg, Hügel, Bach, Strom, See, Federmesser?

# IV. Die Schule.

#### 31. Die Schule.

Der kleine Heinrich hielt sehr viel auf Pferdehen, Bilder, Drachen, auf Trommeln und Soldatenspiel und andre Kindersachen.

Er spielte schon des Morgens früh, still langsam bald, bald trabend, gab sich mit seinem Drachen Müh', bis spät hinein zum Abend.

Doch als er zählte sieben Jahr', liess er das Spiel bei Seite, und was ihm sonst das Liebste war, ihn weniger erfreute.

Zur Schule ging der Knabe hin, lernt Schreiben, Rechnen, Lesen, und freute sich mit heiterm Sinn, war fleissig er gewesen.

Der Vater sprach: "Mich freut, mein Sohn, Dein Eifer, Deine Lust, kannst lesen ja recht leidlich schon; komm, Kind, an meine Brust!"

Da hielt nun Heinrich nicht mehr viel auf Pferdchen, Bilder, Drachen, auf Trommeln und Soldatenspiel und andre Kindersachen.

Sein Buch war jetzt sein bester Freund, die Schule war sein Ziel; denn wo sich Lust mit Fleiss vereint, da wird das Lernen Spiel.

#### 32. Der-Muffdub.

"Morgen! morgen! nur nicht heute!" sprechen immer träge Leute. "Morgen! — heute will ich ruh'n! Morgen jene Lehre fassen, morgen jenen Fehler lassen, morgen dies und jenes thun!

Und warum nicht heute? Morgen kannst Du für was Andres sorgen; jeder Tag hat seine Pflicht. Was geschehn ist, ist geschehnen; dies nur kann ich übersehen! Was geschehn kann, weiß ich nicht. Wer nicht fortgeht, geht zurück; unsre schnellen Augenblicke gehen niemals hinter sich. Das ist mein, was ich besitze! Diese Stunde, die ich nütze; die nur ist gewiß für mich.

# 33. Die zwei Sunde.

Ein Junter hielt fich ein Baar Sunde, es war ein Budel und fein Sohn. Der junge, Namens Bantalon, vertrieb dem Berrchen manche Er founte tangen, Bache ftehn, ben Schiebfarr'n giehn, ins Baffer gehn, und biefes Alles aus bem Grunde. Der ichlaue Frit, bes Jagers Rind, war Lehrer Bantalons gewesen, und diefer lernte fo geschwind, als mancher Knabe kaum bas Lesen. Einst fiel bem fleinen Junter ein, es muffe noch viel leichter fein, ben alten Sund gelehrt zu machen. Berr Schnurr mar fonft ein gutes Bieh, boch feine Berrichaft zog ihn nie zu folden hochstudirten Sachen; er fonnte blos das Saus bewachen. Der Knabe nimmt ihn vor die Sand und ftellt ihn aufrecht an die Wand, allein der Sund fällt immer wieder auf feine Vorderfüße nieder. Man rufet den Brofessor Fritz: auch der erschöpfet seinen Wit. Umfonft! Es will ihm nicht gelingen, ben alten Schüler zu bezwingen. Bielleicht, fprach Frit, hilft hier ber Stod. Er holt ben Stod, man prügelt Schnurren; doch bleibt er fteifer, als ein Bod, und endlich fängt er an zu knurren. Bas wollt 3hr?" fprach der arme Tropf; "Ihr werdet meinen alten Ropf doch nimmermehr jum Doctor ichlagen. Geht, werdet burch mein Beiipeil flug, Ihr Rinder lernet jest genug, Ihr lernt nichts mehr in alten Tagen.

# 34. 3wei Gefprache.

Es war ein heiterer Frühlingsmorgen; ich stand im Dorfe auf dem Kreuzwege, wo das kleine Brückhen rechts gleich in die Schule führt, der größere Fußweg aber links nach der Kirmeßwiese sich fortschlängelt. Da hörte ich, wie zwei Knaben Folgendes sprachen:

"Guten Tag, Karl!" — "Guten Tag, Michel!"

"Wo gehst Du hin, Karl?" — "In die Schule, Michel."

"Gi mas! In ber Schule ift's gar garftig, ba muß man lernen;

draußen auf der Wiese follst Du einmal sehen, da ist's jetzt hubsch! Komm! wir wollen dahin spielen gehen, Karl!"

"Am Abend, Michel; jest geh' ich lernen, ade!"
"Meinetwegen, geh' Du arbeiten, Karl, ich geh' spielen; ade!"

Zwanzig Jahre darauf stand ich in demfelben Dorfe auf derselben Stelle. Es war ein böser, kalter Wintertag. Ein blasser, ärmlich gekleideter Mensch klopfte an der Thüre des Schulhauses an. Der Schullehrer, ein rüstiger, stattlicher Mann, öffnete diese, und ich hörte num die Beiden folgendes sprechen:

"Guten Morgen, lieber Berr!" - "Guten Tag, lieber Mann!"-

"Ad Berr, erbarmt Guch mein!"

"Bas verlangt Ihr denn von mir?" — "Arbeit, Herr! Ich will Euch die Schulftuben fegen, ich will Euch die Defen heizen oder andere

Dienste ber Art thun. Rehmt mich auf!"

"Könnt Ihr benn nicht bessere Arbeiten thun, als die?" — "Nein Herr!" — "Warum denn nicht?" — "Ich hab' Nichts gelernt." — "Wie heißt Ihr?" — "Ich heiße Michel." — "Kommt herein, Wichel, draussen ist's heute garstig, in der Schulstube ist's schön. Da werdet Ihr hoffentlich auch jetzt noch Etwas lernen."

Sie gingen Beibe hinein und die Thur ward wieder geschlossen. Der um Arbeit bettelnde Mann wußte in jenem Augenblicke noch nicht, wer der freundliche Schullehrer war. Wir wissen es bester.

# 35. Bauer und Brillenhandler.

Ein Bauer, schon in grauen Haaren, jedoch in allem unerfahren, sah, daß sein Nachbar Hinz, deß Auge nicht mehr taugte, zum Lesen eine Brille brauchte. Entschlossen eilt' er in die nächste Stadt und fragt, wer Brillen zu verkaufen hat. Man weiset ihn zurecht. "Ich

möchte gerne Brillen taufen!" ruft er ben Brillenhändler an.

D, damit kann ich, lieber Mann," — erwiedert Jener ihm, — zu Dutsenden Euch dienen; kommt nur herein zu mir ins Haus und sucht Euch selber unter ihnen die, welche Euch am besten passet, aus. Hier diese scheine scheiners helle; da, nehmt dies Buch — Ihr stehet an der Quelle; probiret, ob dadurch Ihr deutlich lesen könnt. — Der Bauer, der vor Neugier brennt, zeigt sich bereit dazu, setzt jede auf die Nase und gucket schmunzelnd durch; er wischet an dem Glase und dreht es hin und her; umsonst, das Lesen will nicht gehen. — Der Brillen-

händler bringt der Gläser mancherlei aus seinem Vorrath noch herbei; doch wollte schlechterdings für Kunzen's Augen kein einzig Glas nur im geringsten taugen. "Si," sing der Kausmann an, "bald merk ich, wo es brennt; vielleicht, mein Freund, daß Ihr noch gar nicht lesen könnt?" "Hm!" — sprach der Bauer drauf — "Herr, wenn ich lesen könnte, da wär' ich wol ein Narr, daß ich nach Brillen rennte."

# 36. Lernbegierde.

Schön ist der Fleiss in früher Jugend, der unsre Henntniss täglich mehrt; denn nur Geschichlichkeit und Jugend macht uns den Menschen lieb und werth. Drum will ich gern und eifrig lernen und, was zur Zeit des Unterrichts mich störet und zerstreut, entfernen; der Flatterhafte lernet nichts. Gelegenheit und Zeit und Hräfte sind jetzt zu meinem Glück noch mein. Es soll mein freudigstes Geschäfte der Fleiss schon in der Jugend sein!

# 37. Benute Die Beit zum Lernen gewiffenhaft!

Wenn Du das Leben liebst, so verschwende die Zeit nicht; denn aus Zeit besteht das Leben. Wie viel mehr Zeit, als nöthig ist, verschwenden wir nicht durch den Schlaf und vergessen immer, daß ein schlafender Fuchs kein Huhn fängt, und daß wir im Grabe noch Zeit zu schlafen genug haben! Wenn die Zeit von allen Dingen das kostsbarste ist, so ist das Zeitverderben die allerschändlichste Verschwendung; denn verlorene Zeit sindet man niemals wieder, und was wir nennen: "Zeit genug," heißt: "Zeit zu wenig." So laßt uns denn früh auf sein und arbeiten, und das arbeiten, was wir zu thun haben.

#### 38. Der Bettler.

Habt Erbarmen, habt Erbarmen! Seht mein Elend, meine Noth! Gebt mitleidig doch mir Armen einen Pfennig oder Brod! Schon zwei Tage kam kein Bissen Speise, ach, in meinen Mund; Steine waren meine Kissen, und mein Bett der Wiese Grund. O wie reich, war ich als Knabe, von den Eltern hoch geliebt! Aber, wehe mir! ich habe sie die die die die der Tod betrübt. Ich verschmähte ihre Lehren, achtete nicht ihre Gunst; wollte nichts von Weisheit hören, nichts von Wissenschaft und Kunst. Locker waren meine Sitten, leer blied immer Kopf und Herz; fruchtlos war der Eltern Bitten, taub war ich für ihren Schmerz. Und sie starben. Statt zu sparen lebt' ich hin in Saus und Braus; und im dritten Sommer waren schon verschwunden Hof und Haus. Und, wie Kain, mußt' ich entsliehen; ohne Ruh' irrt' ich umher. Bon der Menschheit ausgespieen din ich! O wer gleicht mir, wer? Ach, mein Loos ist num — zu darben! Traute Kinder, seht mich an! Jammer, Elend sind die Garben, die die Thorheit ernten kann.

### 39. Gin Brief.

Linbour Fanism!!

Japaner for inf am gaffinlinfal Offann for funniam Mann znigela zumi Simin inn ainam Affan, malefa mil vinamiam banglan inn allaulai binflinfa Opninga maylan. Namiban mistla inf fanzles lasfan. Main Malan aban fanzles lasfan. Main allain lasfan, sousann wiest sonaist allain lasfan, sousann wiest sonaist allain lasfan, sousann wiest sonaist a

almos lannan. If mainta, was if Som van aman Ginta vian Affan Lauren Bonnson? Main Rodon andwouldn't ,, Mann nin invaningligal Time dine Unbing to sind laund, to will in maningling Months jo must wind make lawnon dommen. Und Los Hullan fint of Sin Manfifan gir imm, was fin Spin follow, simenow an, all folish Ifinan." Labor most, in figuriba bald wining Vinnen Francista,

# 40. Sprichwort, mahr Wort.

1. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr. 2. Nichts ohne Mühe. 3. Lehrwert ist kein Meisterstück. 4. Wer den Kern verlangt, nunß die Ruß aufbeißen. 5. Wie die Arbeit, so der Lohn. 6. Die Kate äße wohl gern Fische, sie mag aber die Füße nicht naß machen. 7. Ein schlafender Fuchs fängt kein Huhn. 8. Abends wird der Faule fleißig. 9. Lust und Liebe zum Dinge macht alle Müh' und Arbeit geringe. 10. Bon einem Streiche fällt keine Eiche. 11. Lesen und nicht verstehen, ist halb müßig gehen. 12. Wer flink am Tage Gutes thut, dem ist am Abend wohl zu Muth.

Wilfalm Millan.

# V. Pas Haus.

# 41. Der Bimmermann.

Seht mir nur den Zimmermann, welch seltne Kunst er üben kann! Bas steht, bringt er zum Sturz; was lang ist, macht er furz; das Runde macht er grad; das Runhe macht er glatt, was krumm ist, macht er gleich; so ist an Kunst er reich. Das Einzelne nicht ihm genügt, zum Ganzen schnell er's fügt; doch, was kommt da heraus? — Aus Bassen wird ein Haus! Ein Haus für's gute Kind, daß es drin Eltern sind', die sorgsam es bewahren vor Seel'= und Leibszgefahren. Den Zimmermann das Kind drum liebt, der ihm den Schutz des Haus gest. —

#### 42. Geræthschaften.

Tische, Stühle, Schemel, Bünke, Betten, Spiegel, Kasten, Schränke, Schüsseln, Teller, Gabeln, Messer, Löffel, Gläser, Quirle, Fässer, Eimer, Flaschen, Stöpsel, Kannen, Kessel, Tiegel, Deckel, Pfannen, Tonnen, Schachteln, Krüge, Näpfe, Mörser, Trichter, Durchschlag, Töpfe, Hammer, Bohrer, Aexte, Beile, Hacken, Sägen, Schaufeln, Seile, Haken, Leitern, Körbe, Tragen, Karren, Pflüge, Eggen, Wagen, Krippen, Raufen, Striegeln, Schellen und Geschirre in den Ställen, Flegel, Siebe, Bushel, Säcke, Sensen, Sicheln, Sägeböcke, Feuerspritzen, Nagelzangen, Schaufeln, Krücken, Besenstangen, Büchsen, Kleiderbürsten, Kümme, Tuch und Leinwand, Seife, Schwämme, Scheeren, Zwirn und Nadelkissen, Uhren, um die Zeit zu wissen, wenn die kleinen, muntern Knaben ihre Zeit zur Schule haben, Spindeln, schöne Spinnerädchen für die lieben, muntern Müdchen.

# 43. Das Baterhaus.

Bei uns zu Hause hat Jedes zu thun; von Früh bis Abend kann selten es ruhn. Das Haus ist groß, der Leute sind viel, doch Eins hilst dem Andern, da geht's wie ein Spiel. Der Bater hat helsende Diener zur Hand, die arbeiten immer recht schnell und gewandt. Die Mutter besorget die Wirthschaft im Haus; sie theilt alles ein, gibt alles heraus; uns Kinder im Hause, groß und klein, verpflegt und erzieht sie ganz allein. Der Magd und Köchin ertheilt sie Bescheid und ist beschäftigt zu ieder Zeit.

Drum machen wir Kinder es auch nur so, bei Spiel und Arbeit sind immer wir froh. Der Bruder steht dem Bater oft bei, und ist geschieft zu Mancherlei. Die ältre Schwester strickt und uäht und hilft der Mutter früh und spät. Wir Kleinen sind freilich noch jung und schwach; drum machen wir blos an Puppen es nach. Die ziehen wir aus, die ziehen wir an, und waschen und plätten und puten daran. Wir kochen auch Suppe zum Traktament; doch ohne Feuer, daß Keins sich verbrennt, in unserer kleinen Küche am Heerd. Der lustige Bruder besteigt dann das Pferd, und reitet und springt durch Stuben und Saal, und trommelt und singt und fällt auch einmal.

Doch die man im Leben nicht immer nur spielt, so arbeiten wir, wenn die Mutter befiehlt. Bald gibt sie und Fleckchen, wir zupfen sie fein; bald lesen wir Linsen und Erbsen rein. Eins wickelt Zwirn, das Andre hält, ein Drittes zählt der Mutter Geld. Dann läßt sie und lesen, und liest und selbst vor, und alles horcht mit ganzem Ohr. Die Langeweile kennen wir nicht, da Arbeit und Spiel und niemals gebricht.

## 44. Mutterliebe.

Bon des Lebens erstem Morgen haft Du, Mutter, mich gepflegt und mit mutterlichen Sorgen mich ernähret und gehegt.

O, mit welcher Muttertreue nahmst Du mich an Deine Bruft, sorgtest täglich wohl aufs neue für des Kindes Freud' und Luft.

Sagest forgend an der Wiege, daß mich ja fein Unglud traf, daß nicht Müde und nicht Fliege ftorte meinen sugen Schlaf.

Wenn vor Schnerz Dein Kindlein weinte, haft Du wol die ganze Nacht an dem kleinen Wiegenbettchen, schwer besorgt, bei mir gewacht.

Habe Dank für Deine Liebe! Gute Mutter, habe Dank! Und ich will mit treuem Herzen lieben Dich mein Lebenlang.

#### 45. Das Lamm.

Zum Lamm spricht seine Mutter bang: "Kind, geh' nicht an den Felsenhang!" Das Lamm denkt aber still für sich: "Wie ist die Mutter wunderlich! Die schönsten Blumen stehn ja dort, die hol' ich mir nur eben fort." Doch wie es drauf die Blumen pflückt und in den tiefen Abgrund blickt, erschrickt es, gleitet von dem Rand und stürzt hinab die Felsenwand. Da lag es nun im tiefen Grund, im Herzen weh, an Gliedern wund, in Disteln und in Dorngehegen und konnt' nicht rühren sich, noch regen.

Die Sonne sank, es kam die Nacht, kein Auge hat es zugemacht; stets dacht' es an sein Mütterlein, wie das so traurig würde sein; auch an die Brüder allzumal und an den schönen warmen Stall, und sprach: "'s ist alles meine Schuld, drum muss ich's tragen in Geduld."

So litt es Hunger, Frost und Sorgen, bis dass erschien der lichte Morgen; da ist der gute Hirt gekommen und hat sein Rufen bald vernommen; von Dornen und von Herzeleid hat er das arme Lamm befreit und hat's der Mutter heimgebracht, der so viel Kummer es gemacht.

# 46. Die Tollfiriche.

Ein Bater wandelte mit seinen beiden Kindern, einem Knaben und einem Mägdlein, auf den Hügeln, und die Kinder ergötzen sich, Erdbeeren zu suchen, die reichlich am Wege und in den Gründen wuchsen. Plötzlich vernahm der Bater ein lautes Freudengeschrei der Kinder. Er trat zu ihnen und sah, wie jedes eine schöne Frucht, gleich einer Kirsche, in den Händen trug, und sie beschaute, um sie zu essen. Aber der Bater nahm ihnen die Kirschen, warf sie auf die Erde und zerstrat sie vor ihren Augen. Darauf riß er die Pslanze aus der Erde und zertrat sie sammt den Kirschen, die daran saßen. Da murrten die Kinder und sahen den Bater an mit Unmuth. Der Bater aber schwieg und ging weiter. Endlich fragten die Kinder und sprachen: "Wie konntest Du, lieber Bater, also die schöne Frucht und uns die Freude verderben? Warum thatest Du das?"

"Linder," antwortete ber Bater, "hättet Ihr diese Frucht gegeffen,

Diamento Google

so wäre es Euer Beider Tod gewesen. Es war eine Tollfirsche, eine

tödtliche Giftpflange."

Da sahen die Kinder beschännt vor sich nieder und dankten dem Bater und sprachen: "Lieber Bater, warum sagtest Du uns dieses nicht? Wir hätten Dich dann nicht betrübt durch unser thörichtes Murren."

Der Bater aber antwortete: "Eben Euer Unmuth und Euer Murren haben mich daran gehindert. Hatte ich Euch denn gewehrt, die füßen und heilsamen Erdbeeren zu pflücken? — Jetzt wisset Ihr, welche Freude ich Euch versage."

Bas Du nicht tennst, laß aus bem Mund;

Richt jede Frucht ift Dir gefund.

#### 47. Elternliebe.

Es sei das heilige Gebot mir fest ins Herz geschrieben: "Die Eltern sollst Du bis zum Tod verehren und sie lieben." O dieser heil'gen theuren Pflicht vergesse meine Seele nicht!

Von meiner ersten Kindheit an erzeigten sie mir Gutes; mehr, als ich je vergelten kann, erzeigten sie mir Gutes! Und noch sind sie

für mich, ihr Kind, so zärtlich und so treu gefinnt.

So lang' ich lebe, will ich fie von gangem Herzen lieben, gern ihnen folgen und fie nie erzürnen, nie betrüben. So werd' ich ihre Freude sein und dann mich ihres Beifalls freun.

Ihr, Kinder, seid gehorsam Euren Eltern, denn das ift billig! Ehre Bater und Mutter! Das ist das erste Gebot, das die Verheißung hat: auf daß es Dir wohl gehe und Du lange lebest auf Erden.

Gehorchet Euren Lehrern und folget ihnen; benn fie wachen über Eure Seelen, als die da Rechenschaft geben sollen, auf daß fie das mit Freuden thun und nicht mit Seufzen, denn das ift Euch nicht gut.

#### 48. Gin Brief.

Main linka fuilin! Am maganganan Millimorf ift inn Jahindsday infanan Millan yann

# as arme Baijentindlein.

ber Biefe fpielt mit feinem Mütterlein, bin, glüdlich wie im Baradiefe; ich allein

.mter, springt mit seinem Bater bald froh----- hügelauf und hügelunter; ich allein bin
.:er mehr.

and niedlich, hat ein Restchen, warm und reich, hat ein Hauschen hübsch und friedier, habe feine Geimath mehr.

# aitichtvergeffenen Magbe.

ging einst aus, um eine Freundin zu einen Sängling und ein kleines Mäds: Jahre, ließ sie unter der Aufsicht von dieselben so wohl aufgehoben glaubte.

s die Frau weggegangen war, versamer, in welchem sich die Kinder befanzen dem Kamin der Stube brannte de bachten an keine Fenersgesahr

ergnügungen nachgingen, stieg in von dem Kaminsims etwas i zu weit nach vorn, siel vom ischen diesem und dem Fener. Ind, da sich Niemand in der Das und wurde bei leben-

Die Bruft, an der wir lagen, der uns gewiegt, der Schoof, der Arm, ber uns getragen, verbinden Rlein und Grok.

Und einen taufend Freuden im traulichen Gemach, felbft unfre

fleinen Leiden ruhn unter einem Dach.

Bas Eines Freuden trübet, ift auch des Andern Schmerz, wer Wohlthat Ginem übet, rührt auch des Andern Berg.

So mallen mir perbunden in Gintracht felig fort, und wonnepolle

Stunden bliibn uns an jedem Ort.

Die Eltern zu erfreuen ift unfer ichonftes Biel, auf ihren Bfab gut ftreuen ber Liebe Rofen viel.

Und muffen wir einft icheiden, wie Boglein aus bem Neft, halt boch in Luft und Leiben noch treu die Liebe fest.

# 50. Sund und Rate.

Bum Berrn tam Bund und Rate herein, verklagten einander mit Heulen und Schrei'n: "Hund hat mich fo fehr ins Bein gebiffen!" - "Und mir hat das Rätzchen die Nase zerrissen!" - "Bund hat in der Rüche aenascht ben Braten!" - "Das Rätichen ift über die Milch gerathen!"

Bas fagte ber Berr zu ihrem Streit? Er fuchte ben Stock, ber mar nicht weit. "Ihr habt Euch Beide einander nicht lieb, und Gins wie bas Andere ift ein Dieb! Drum moat Ihr Beide Guch nur befehren. fonft foll ber Stock Guch Befferes lehren!"

Bann fich nun Zwei nicht können vertragen, fo heift es von ihnen bis zur jetigen Stund': "Sie leben zusammen wie Rat' und hund."

### 51. Der Greis und feine Cobne.

Ein Bater schied von feinen lieben Göhnen; doch eh' er schied, sucht' er durch ein Symbol zur Eintracht ihre Bergen zu gewöhnen. "Ich scheibe," sprach er, "Sohne, lebet wohl! Doch Gins: Zerbrecht mir Diefe Pfeile, gebunden, wie fie find!" In größter Gile will jeder ben Befehl vollziehn: jedoch umfonft ift ihr Bemühn.

Der Bater loft hierauf das Band, gibt jedem einen Pfeil befonbers in die Sand: "Berbrecht mir ben!" fprach er mit naffen Blicen, und - fnact! lag jeder Pfeil in Stücken. "Merft, Gohne, am gerbrochenen Geschoß: burch Eintracht wird man ftart und groß, burch Awietracht fturget alles nieber. Lebt wohl, und liebt Gud ftets wie "ber!"

# 52. Das arme Baifenfindlein.

Jedes Lämmlein auf der Wiese spielt mit seinem Mütterlein, kann so froh, so glücklich sein, glücklich wie im Paradiese; ich allein bin einsam sehr, habe keine Mutter mehr.

Jedes haslein ift so munter, springt mit seinem Bater bald frohlich durch den grünen Wald, hügelauf und hügelunter; ich allein bin

einfam fehr, habe feinen Bater mehr.

Jedes Böglein, jung und niedlich, hat ein Nestchen, warm und weich; jedes Schnecklein ist so reich, hat ein Hauschen hübsch und friedlich, ich allein bin einsam sehr, habe keine Heimath mehr.

# 53. Die pflichtvergeffenen Mägbe.

Eine Frau in New Orleans ging einst aus, um eine Freundin zu besuchen. Ihre zwei Kinder, einen Säugling und ein kleines Mädchen von zwei und einem halben Jahre, ließ sie unter ber Aufsicht von zwei Kindermädchen zurück, da sie dieselben so wohl aufgehoben glaubte.

Eine kleine Weile nachher, als die Frau weggegangen war, versichlossen die beiden Mägde das Zimmer, in welchem sich die Kinder befanden, und gingen auf die Straße. In dem Kamin der Stube brannte ein luftiges Feuer; aber die Mägde dachten an keine Feuersgefahr für die Kinder, da das Kamin rings von einem hohen Gitter umsgeben war.

Bährend nun die Mägde ihren Bergnügungen nachgingen, stieg das kleine Mädchen auf einen Stuhl, um von dem Kaminsims etwas herunter zu: holen. Es lehnte sich dabei zu weit nach vorn, siel vom Stuhle über das Gitter und lag nun zwischen diesem und dem Feuer. Sein Schreien und Beinen war vergeblich, da sich Niemand in der Nähe befand, der es hätte hören können. Das Kind wurde bei lebendigem Leibe geröstet, und als die Dienstmädchen zurückfamen, fanden sie kaum mehr als ein verkohltes Gerippe vor.

Welch ein Schreck für die leichtstünnigen Mägde! und welch ein Jammer für die arme Mutter, als sie nach Hause zurücklehrte! Sie entließ die Mägde sofort ihres Dienstes, indem sie ihnen die bittersten Borwürfe über ihre Gewissenlosigkeit machte. Aber mehr noch wurden sie von ihrem eigenen Gewissen gequält und ihr sonstiger Frohsun war für immer von ihnen gewichen.

Diffred by Google

# 54. Beife Sparfamfeit.

Es kamen eines Tages zwei Männer in ein Dorf, welche freiwilslige Beiträge zur Erbauung einer Schule einsammelten. Unter andern sprachen sie bei einem reichen Bauern ein. Sie trasen ihn vor dem Stalle und hörten, als sie sich ihm näherten, wie er's dem Anechte ernstlich verwies, daß er die Stricke, woran die Ochsen gespannt gewesen, über Nacht am Pfluge unter freiem Himmel gelassen und nicht ins Trockene gebracht hatte. Da dachten sie dei sich: "Hier werden wir wol leer ausgehen; denn der Mann ist geizig." — Nun wurde der Herr des Hofes die Fremden gewahr, und nachdem er sie höslich in sein Haus eingeladen und hineingeführt, brachten sie ihm ihr Anliegen vor. Wie groß war ihre Verwunderung, als er ihnen bald ein ansehnliches Geschenk an Gelde gab, so viel, wie sie im ganzen Dorfe bei allen Bausern zusammen nicht erhalten hatten.

Darüber verwunderten sie sich, und sie sagten es frei heraus, daß, und warum sie Nichts erwartet hätten. Der Landmann sagte: "Wer den Pfennig nicht achtet, der wird keines Thalers Herr; und wer im

Rleinen fparfam ift, ber tann im Großen freigebig fein."

## 55. Bessere, weil es Zeit ist.

"Hört," sagte Christoph zu seinem Herrn, "auf unserm Dache fehlt ein Ziegel; lasst ihn nachstechen!" — Aber der liederliche Hausherr sagte: "Ach was, ein Ziegel mehr oder weniger, das schadet nichts!"

Mit der Zeit aber ham der Wind, hroch durch das Loch im Dache und hob auch noch andere Ziegel aus. Dann hamen Regen und Schnee zum Dache herein, und legten sich auf den Boden, dass die Balken faulten. Und endlich musste auch der Zimmermann hommen, denn das Haus war baufällig geworden.

,,Es ist schlimm,'' sagte der Zimmermann; ,,denn unter hundert Dollars hann ich Euch die Sache nicht wieder herstellen. Vor ein paar Jahren freilich, als nur der eine Ziegel fehlte, wäre es mit einigen Cents abgemacht gewesen.''

# 56. Der muthwillige Rnabe.

Ein neunjähriger Knabe war eines Abends damit beschäftigt, Fluid auf eine Lampe zu gießen. Da näherte sich ihm leise von hinten sein jüngerer Bruder und warf ein brennendes Zündholz in die mit Fluid gefüllte Kanne. Das Fluid explodirte sofort und beide Brüder wursen jämmerlich verbraunt. Der ältere starb noch in derselben Nacht, nachdem er große Schmerzen ausgestanden hatte. Der jüngere kam zwar noch mit dem Leben davon; aber auch er nunste viel leiden, bis er ganz wieder hergestellt war. Der Gedanke, durch seinen Muthwilsten einem lieden Bruder das Leben geraubt zu haben, wird ihn durch das ganze Leben begleiten, und ihm gewiß noch manchen traurigen Augenblick bereiten.

Darum, Kinder, seid vorsichtig mit Fluid, Camphene und andern leicht entzündlichen Sachen. Schon viele Menschen haben durch Unsvorsichtigkeit mit denselben ihr Leben verloren oder Feuersbrünste versanlaßt. Laßt Euch durch das Unglück Anderer warnen, damit Ihr

nicht durch eignes Unglück erst flug werden müßt.

# 57. Die Reibzundhölzchen.

Wenn man in früheren Zeiten Feuer machen wollte, hatte man bazu Stahl, Stein und Schwamm ober Zunder nöthig. Und densnoch war es oft mit großen Schwierigkeiten verbunden, wenn eins dieser Stücke nicht in gutem Zustande war. Daher muß es uns freuen, daß die Reibzündhölzer erfunden worden sind. Sie geben uns

My Leasy Google

zu jeder Zeit auf eine leichte Weise Feuer. Aber vorsichtig muß man bei dem Gebrauche derselben sein, sonst können sie uns mancherlei Unglück bringen. Kinder, welche das Gefährliche derselben noch nicht kennen, sollten gar keine in die Hände bekommen.

Ein beinahe 4jähriges Mädchen hatte einst ein Bündchen Reibzündshölzer im Zimmer gefunden. Es nahm dasselbe und spielte damit. Im Verlaufe des Spieles führte es die Zündhölzer zum Munde und leckte den Phosphor, welcher sich an den Zündhölzchen befindet und ein starkes Gift ist, ab. Die Folge war, daß das Kind trotz aller angewandten Gegenmittel unter heftigen Schmerzen sterben mußte.

Ein anderes kleines Mädchen spielte mit seinem Brüderchen allein im Zimmer. Neben ihren Spielsachen hatten sie auch Zündhölzchen. Zufällig entzündeten sich diese und setzen die Aleider des Mädchens in Brand. Das Kind schrie so laut es konnte; aber ehe ihm Jemand zu Hülfe kommen konnte, war es schon so stark verletzt, daß es am nächsten Tage an den Brandwunden starb.

Ein anderes Kind setzte durch Spielen mit Streichhölzern das Bett, worin sein Bruder lag, in Brand. Die Mutter, welche auf das Geschrei der Kinder rasch herbeieilte, dämpfte zwar die Flammen; doch waren die Brandwunden des älteren Kindes schon der Art, daß es noch in derselben Nacht starb.

Derartige Unglücksfälle sind so oft vorgekommen und durch die Zeitungen zur Warnung bekannt gemacht worden; doch scheint es, als ob Eltern und Kinder dadurch nicht klüger geworden wären; denn noch immer wieder hört man von Fällen, in denen durch Spielerei der Kinder mit Zündhölzchen nicht allein tödtliche Verletzungen, sondern auch Fenersbrünste herbeigeführt wurden. Es ist traurig, daß der Mensch sich so selten durch das Unglück Anderer warnen läßt, und daß er dann erst klug wird, wenn das Unglück ihn selbst trifft oder in seine unmitztelbare Nähe tritt. Warte Du nicht so lange, mein Kind! Laß Du Dir die eben erzählten Unglücksfälle zur Warnung dienen, und sei vorsichtig mit Feuer!

### 58. Das Töpfchen.

Das Töpfchen stand in der Küche und sah so nen und so rein aus, daß man seine Freude daran hatte. Da kam das Kind, faßte es an und wollte damit spielen. Das schöne Töpfchen aber sagte: "D,

mache mich nicht schmutzig, man wird gleich so häßlich, wenn man nicht rein ist, und wenn ich nicht blinke und glänze, wird mich Niemand haben wollen." Das Kind lachte darüber und sagte: "Du bist ja gar zu empfindlich; es wird Dir nichts schaden, wenn ich ein wenig mit Dir spiele." Aber es war gar nicht vorsichtig, sondern stellte das Töpschen in die Asche und an den Rauch, und griff es mit unreinen Händen an, so daß die Schönheit dahin war. Da klagte das Töpschen der Magd, daß das Kind es so schmutzig gemacht habe, und daß es nun so häßlich dastehen sollte; die hatte Mitleiden, und reinigte es wieder, machte es blank, und stellte es wieder an seinen Platz.

Balb aber kam das Kind wieder, und faßte das schöne Töpschen an, um damit zu spielen. Da sagte das Töpschen: "D, saß mich siehen, daß Du mich nicht zerbrichst, denn die Scherben sind nicht schön, und wenn ein Töpschen einmal zerbrochen ist, so kam Niemand es wieder machen, und man tritt mit Füßen auf den Scherben herum." Das Kind aber ließ sich nicht bewegen, sondern folgte seinem Eigenssinne und spielte immer wilder und seichtsinniger. Da siel das schöne Töpschen auf die Erde und zersprang in sauter Scherben. Nun war es dem Kinde doch leid, daß es das arme Töpschen zerbrochen hatte, und es las die Scherben zusammen und wollte sie wieder leimen sassen kaber es war Niemand da, der das konnte, und das Töpschen war und blieb entzwei. Als nun aber die Mutter hörte, wie die Sache zugegangen war, sprach sie: "Du meinst, ich sollte Dir ein neues Töpschen kaufen; das werde ich aber nicht thun. Wer seine Sachen nicht schont, sondern Alles zerstört, der verdient nichts Schönes und Neues zu haben. Du magst nun mit den Scherben spielen."

# 59. Diogenes und Alexander.

In Griechenland wohnte ein weiser Mann, Namens Diogenes, der sich allerlei Sonderbarkeiten angewöhnt hatte. Da er glaubte, der Mensch sei desto glücklicher, je weniger er zum Leben nothwendig habe, so wohnte er nicht in einem Hause, sondern in einem Fasse. Der König Alexander der Grosse, welcher schon Vieles von ihm gehört hatte und wol sah, dass Diogenes nicht zu ihm kommen würde, hielt es der Mühe werth, selbst hinzugehen und den Weisen zu besuchen.

Als Diogenes den König mit seinem prächtigen Gefolge auf sich zukommen sah, lag er grade in seinem Fasse, um sich an der Sonne zu wärmen.

Der König dachte: "Jetzt wird er doch aufstehen und mir entgegen kommen." Aber Diogenes blieb liegen, als wenn ihm die Ankunft des Königs gar nichts Besonderes schiene. Nachdem ihn der König eine Weile betrachtet hatte, sprach er: "Diogenes, ich sehe, Du wohnst schlecht und bist schlecht gekleidet. Du darfst Dir Etwas von mir ausbitten. Wenn es möglich ist, soll es Dir gewährt werden."

"Ich habe Nichts nöthig," antwortete der Weise. "Willst Du mir aber einen Gefallen thun, König Alexander, so gehe mir ein wenig aus der Sonne."

Da erkannte der König, dass er einen Mann gefunden hatte, welcher weder Geld, noch schöne Kleider hatte, noch sonstige Herrlichkeiten begehrte, sondern mit Wenigem zufrieden war, und er rief aus: "Wenn ich nicht Alexander wäre, so möchte ich Diogenes sein!"

# 60. Sausthiere.

Unter allen Thieren gewähren die Haust hiere den Menschen den größten Nutzen. Das frästige Rind zieht den Wagen und Pflug, gibt uns Milch, worans wir auch Butter und Käse bereiten, düngt die Felder und Wiesen und nützt uns noch nach seinem Tode durch sein wohlschmeckendes Fleisch, sein Fett, seine Haut und andere Sachen. Das stolze Roß dient zum Reiten, Fahren und Lasttragen und gibt uns die Haare, welche zum Polstern der Sessel gebraucht werden. Das sanste Schaf nützt uns durch seine Wolle, seine Haut und sein Fleisch; aus seinen Gedärmen werden Violinsaiten verfertigt. Die muthwillige Ziege gibt uns eine fette Milch. Das plumpe Schwein gibt uns außer seinem Fleische die Vorsten, welche die Bürstenmacher verarbeiten. Der treue Hund bewacht das Haus. Die listige Kate befreit uns von den diebischen Mäusen und Ratten. Der genügsame Esel trägt schwere Lasten.

# 61. Das Pferb.

Das Pferd ist ein Hausthier. Der Kopf des Pferdes ist lang gesenkt. Die Ohren sind spig. Am Halse hat das Pferd lange

Haare, welche Mähne heißen. Den Schwanz des Pferdes nennt man Schweif. An jedem Fuße hat es nur einen Hus. Das Pferd ift ein schönes, muthiges, starkes und stotzes Thier. Es frist Gras, Alee, Hen und Brot. Am liebsten frist es aber Hafer. Das Pferd ist für den Menschen sehr nütlich. Man benutzt es zum Reiten und Zieshen. Aus der Haut gerbt der Gerber Leder. Die Haare der Mähne werden zum Polstern benutzt. Es gibt schwarze, weiße, braune und rothe Pferde. Die schwarzen Pferde nennt man Rappen, die weißen Schimmel, die rothen Füchse. Das junge Pferd heißt Fohlen oder Küllen. Die Füllen sind muntere und muthige Thierchen.

### 62. Der Gfel.

Der Esel ist ein naher Berwandter des Pferdes, und das ist sein Unglück. Denn weil wir ihn immer mit seinem vornehmen Herrn Better vergleichen und sinden, daß er diesem weder an Schönheit noch an Geistesgaben gleichkommt, so verachten wir ihn und nennen ihn dumm. Damit thun wir ihm aber Unrecht. Er ist sein Pferd und soll auch keines sein, sondern ein Esel; und wenn wir ihn als solchen betrachten, so werden wir gestehen müssen, daß er trot der langen Ohren und trotz des kahlen Schwanzes mit dem Haardüschel am Ende doch ein recht wohlgekleidetes und nützliches Thier ist. Zum Reiten, besonders auf Reisen im Gebirge, ist er sehr gut. Nennt man aber einen Menschen vergleichungsweise einen Esel, so nimmt ersterer es sehr übel.

### 63. Das Hufeisen.

Ein Vater machte mit seinem Sohne eine kleine Reise an einem schwülen Sommertage. Am Wege lag ein Hufeisen. "Heb' es auf!" sagte der Vater zu seinem Sohne, aber der Sohn that, als höre er es nicht, und liess das Eisen liegen. Ohne etwas weiter zu sagen, ging der Vater hin und nahm es selbst auf. —Sie kamen in ein Dorf. Hier war eine Schmiede, wo der Vater das Hufeisen für einen Groschen verkaufte, für den er sich in einem nahegelegenen Garten Kirschen geben liess. — "Ach, wie durstig bin ich!" rief der Sohn, da der Tag immer heisser wurde. Wie von ungefähr liess der Vater eine Kirsche fallen, die sein hinter ihm gehender Sohn hurtig auf

nahm und ass, um seinen Durst zu stillen. Nach einiger Zeit fiel wieder eine Kirsche und bald darauf wieder eine und so immer fort, und jedesmal bückte sich der Sohn und nahm die Kirschen auf. "Hättest Du das Hufeisen aufgenommen," sagte jetzt lächelnd der Vater, "so hättest Du es leichter haben können und brauchtest Dich nicht so oft zu bücken."

# 64. Der Ogs.

Der Namen dieses langsamen, aber geduldigen und arbeitsamen Thieres ist unter den Menschen zum Schiempsworte geworden; aber viele, die es aussprechen, sind der Welt nicht so nützlich, wie er. Er pflügt unser Felder, zieht unsere Wagen, düngt unsere Gärten, nährt uns mit seinem Fleische, seuchtet uns durch seinen Talg. Mit seiner Haut besohlen wir unsere Schuhe und Stiefel. Aus seinen Hörnern werden Kämme, Dosen, Büchsen, Pulverhörner, Tabackspfeisen und andere schöne Dinge versertigt. Sein Blut wird in Zucker- und Salzssiedereien gebraucht. Seine Galle dient den Malern und Kattundruckern zur Bereitung ihrer Farben. Aus seinen Knochen drechselt man Stocknöpfe, Nadelbüchsen und andere niedliche Dinge; selbst seine Gedärme bleiben nicht unbenützt. In einigen fremden Ländern werden die Ochsen sogar zum Reiten gebraucht.

#### 65. Die Ruh.

Die Auh hat eine breite, flache Stirn. Un weiten bes Ropfes hat sie zwei runde, gebogene Hörner. Die ugen sind groß und schwarz. Jeder Fuß der Auh hat zwei Huse. Diese sehen wie ein gespaltener Hus aus. Die Auh ist dumm und träge. Ihre Nahrung besteht aus Gras, Alce, Hen und Rüben. Die Kuh nützt dem Menschen durch Milch, Fleisch, Talg, Haut, Haare und Dünger. Aus der Milch wird Butter und Käse bereitet, aus dem Talg Licht und Seise. Das Fleisch ist nahrhaft und schweckt sehr gut. Aus der Haut wird Leder zu Schuhen und Stiefeln gegerbt. Wan braucht die Kuh auch zum Ziehen. Das Junge der Auh heißt Kalb.

# 66. Der Ruhhirt.

Ein Anabe weibete ein Rind auf einem Grasplate neben einem Garten. Alls er in die Sohe fah nad einem Kirschbaume, bemerkte

er, daß einige reife Kirschen darauf hingen; die g.anzten ihm röthlich entgegen, und es gesüftete ihn, sie zu pflücken. Da ließ er das Thier und kletterte auf den Baum.

Die Kuh aber, da sie den Hirten nicht sah, ging davon und brach in den Garten und fraß Blumen und Kräuter nach ihrem Gelüste; Anderes zertrat sie mit den Füßen.

Als der Knabe Solches fah, ward er fehr entruftet, sprang von dem Baume auf die Erde, lief hin, ergriff das Rind und schlug und schmähte es jämmerlich.

Da trat der Bater, der Alles gesehen hatte, zu dem Knaben und sah ihn ernsthaft an und sprach: "Bem gebührt solche Züchtigung, Dir, oder dem Thiere, welches nicht weiß, was rechts oder links ist? Bist Du minder Deinem Gelüste gesolgt, als das Thier, welches Du leiten solltest? Und nun übest Du ein solch' undarmherziges Gericht und vergissest Deiner Bernunft und Deiner eigenen Sünde?"

Da schämte sich ber Knabe und erröthete vor bem Bater.

# 67. Die Biege.

Time, all iab Teforf. Time food nimen bluinan, spilgan Book inns and Simma bound find and Simma find and find mility inis work finders yabogan. Time tiefla find Linn ins mid bingan Governmen bainelle. Time Joseph find ainmal graffeellan. Now Testascong if bing instead graffeellan. Now Testascong if bing instead field work about. Time Testascong if bing instead field work about. Time Testascong if bing instead

Sir Sing in i nassificted Sin Stains Jingan find faft flinks in stains mindown and finds of the sing some Jonanny was Jingan bar Mast wish Jacob, Duvidown, Dlan, Jani, Land in Jacques with Jan Jacques with Jan in Jingan with jan Milf

### 68. Die beiben Biegen.

Zwei Ziegen begegneten sich auf einem schmalen Wege, der über einen tiefen, reißenden Waldstrom führte; die eine wollte herüber, die andere hinüber.

"Geh mir aus dem Wege!" fagte die eine. — "Das wäre mir schön," rief die andere. — "Geh Du zurück und laß mich hinüber; ich war zuerst auf der Brücke."

"Bas fällt Dir ein?" versetzte die erste; "ich bin viel älter als Du, und foll Dir weichen? nimmermehr!"

Beide bestanden immer hartnäckiger darauf, daß sie einander nicht nachgeben wollten; jede wollte zuerst hinüber, und so kam es vom Zanke zum Streit und zu Thätlichkeiten. Sie hielten ihre Hörner vorwärts und rannten zornig gegen einander. Bon dem heftigen Stoße verloren aber beide das Gleichgewicht; sie stürzten und sielen mit einander über den schmalen Steg hinab in den reißenden Baldstrom, aus welchem sie sich nur mit großer Anstrengung ans Ufer retteten.

#### 69. Der Biegenbod.

Frau von Kamp wohnte in einem schönen Sause vor ber Stadt. Gines Sommer-3 fruh sprach fie gu ihrer Dienstmagb: "Lifette, ich

gene jett zur Kirche! Achte sorgfältig auf Alles im Hause, und laß die Hausthur ja nicht offen stehen! Ich habe Dir dieses schon oft gesagt, ohne daß Du meiner Warnung Gehör gegeben hast. Folge einmal! es könnte sonst leicht durch die offene Thur Jemand ins Hausschleichen, und ohne daß Du es gewahr würdest, Etwas wegnehmen."

Die Frau ging.

Nach einer Weile holte Lifette Basser aus dem nahen Brunnen, und ließ wie gewöhnlich wieder alle Thüren offen stehen. Es ist die ganze Straße hinauf und hinab kein Mensch zu sehen, dachte sie bei sich, und lachte über die ängstliche Sorgkalt ihrer Frau. — Allein während Lisette mit des Nachbars Magd am Brunnen plauderte, lief ein Ziegenbock zur Hausthür hinein, sprang die Treppe hinauf, und kam in das Zimmer der Frau.

Dort hing in einem vergoldeten Rahmen ein großer Spiegel, der beinahe bis auf den Boden des Zimmers herabreichte. Der Bock sah sich in dem Spiegel und meinte, es sei noch ein Bock da, und drohte ihm mit den Hörnern. Der Bock im Spiegel machte es auch so. Plöglich sprang jett der rechte Bock auf den eingebildeten los und stieß so gewaltig auf ihn zu, daß der Spiegel in tausend Stücke zerbrach.

Lisette kam mit dem Wassereimer gerade zur Haushur herein, und hörte das Klingen der Glasscherben. Sie lief in das Zimmer, sah den angerichteten Schaden, ward sehr aufgebracht über deu Bock, und trieb ihn mit vielen Schlägen aus dem Hause. Aber davon wurde

der Spiegel nicht wieder gang.

Als die Frau nach Hause kam und sah und hörte, was in ihrer Abwesenheit vorgefallen war, entließ sie die unordentliche und leichtsinnige Magd wegen ihres Ungehorsams sogleich aus ihrem Dienste,
und gab ihr wegen des durch ihre Nachlässigteit angerichteten Schadens
keinen Pfennig Lohn. — Es dauerte lange, dis sie wieder eine Herrschaft erhielt. Aber in ihrem neuen Dienste hatte man nicht nöthig,
ihr zu besehlen, die Thüren zu schließen, sie that es schon von selbst;
benn sie war durch Schaden klug geworden.

Auf Ordnung halt' in allen Dingen, Unordnung kann nur Schaden bringen.

# 70. Die junge Ziege und der Wolf.

Eine Ziege ging aus ihrem Stall auf die Weide und warnte ihr Töchterlein sehr ernstlich, in ihrer Abwesenheit ja Niemand de Thür aufzumachen. Kaum war sie weg, so pochte schon ein Wolf an die Stallthür, meckerte wie eine Ziege und hiess das Zicklein aufmachen. Aber das Thierchen dachte an die Warnung seiner Mutter, sah durch eine Spalte und erkannte den Wolf. "Ich mache nicht auf," sprach es, "ob Du gleich die Stimme einer Ziege nachmachst; ich sehe es an Deiner Gestalt, dass Du ein Wolf bist und mich fressen willst."

# 71. Das Schaf.

Das Schaf hat einen kleinen, spitzigen Kopf. Die Füße sind schwach, die Klauen gespalten. Der Körper der Schafe ist mit krausen Haaren bedeckt, welche man Wolle nennt. Das Schaf ist geduldig, schwach, furchtsam und dumm. Es frist Gras, Klee, Kräuter, Hafer und leckt gern Salz. Man treibt die Schafe in großen Heerden auf die Weide. Das Schaf ist sehr nützlich. Aus der Wolle macht man Tuch, Flanell und Hite. Die Mutter spinnt die Wolle und strickt daraus Strümpse. Die Haut wird zu Leder gegerbt. Aus dem Talge macht man Lichte. Das Fleisch und die Milch des Schafes schmecken sehr gut. Die jungen Schafe heißen Lämmer. Die Lämmer sind sanster, muntere, niedliche Thierchen.

# 72. Der lügenhafte Sirtenknabe.

Ein Hirtenknabe hatte sich das Lügen angewöhnt, und meinte, im Scherze dürfe man schon lügen. Oft rief er mit ängstlicher Stimme: "Ein Wolf! ein Wolf!" Wenn dann die anderen Hirten zusammenliesen, lachte er sie aus, daß sie so leichtgländig wären. Sines Tages siel wirklich ein Wolf in die Heerde des Anaben ein. Da rief er wie sonst: "Ein Wolf! ein Wolf!" Aber die Hirten bachten: "Dich kennen wir schon." Darum eilte auch Keiner zu Hilfe, und der Wolf würgte ungestört in der Heerde des Anaben. Als der Anabe nachher darüber klagte, mußte er das Sprüchlein hören:

finam Lignon ylaibt man night, Mome on wing in Magafait famight.

Dig west by Google

#### 73. Das Schwein.

Das Schwein hat einen langen Kopf mit einem Rüssel. Die Ohren des Schweines sind lang, die Augen klein, der Hals ist steif und dick, der Schwanz dünn und gewunden, die Füsse sind kurz, die Klauen gespalten. Der Körper des Schweines ist mit starken, steifen Haaren bedeckt, welche man Borsten nennt. Das Schwein ist wild, gefrüssig, plump und sehr dumm. Es wühlt und wälzt sich gern im Koth und Morast. Es frisst Unkraut, Kartoffeln, Getreide, Eicheln, Kohl u. s. w. Das Schwein ist für den Menschen von grossem Nutzen. Man gebraucht von ihm den Speck, das Fleisch und das Blut. Aus den Borsten werden Bürsten und Pinsel gemacht.

# 74. Der Schweinebieb.

Ein Mann hatte zwei fette Schweine geschlachtet und fie in feinem Sofe aufgehängt, damit fie fcneller erfalten möchten. Um nächften Morgen aber mar er nicht wenig erstaunt, als er nur noch eins ber Schweine vorfand. Offenbar mußte ihm bas andere mahrend ber Nacht gestohlen sein. Er sah weiter nach und entdeckte bald Fußspusen, die von dem Orte, wo das Schwein gehangen, nach dem Garten des Bestohlenen führten. Er verfolgte die Spuren bis an den Zaun feines Gartens, und siehe ba! an demfelben fand er fein Schwein noch innerhalb bes Gartens an einem Stride hängen. Der Mann bersuchte, das Schwein vom Zaune wegzunehmen; aber es war ihm unmöglich, weil an der anderen Seite des Zaunes ein schwerer, mit bem Schweine burch einen Strick verbundener Gegenstand bing. Der Mann rief feine Leute herbei. Man ftieg über ben Zaun und fand nun an ber anderen Seite an bem Stricke ben Leichnam eines Mannes hängen. Offenbar hatte biefer bas Schwein ftehlen wollen, mar aber, als er das Schwein an dem um feinen Körper geschlungenen Stricke über den Zaun ziehen wollte, ausgeglitten, mit dem Salfe in eine Schlinge des Strickes gerathen und durch die Schwere des Schweis nes erwürgt worden. So hatte er gleich auf ber That die Strafe für fein Berbrechen bekommen. Darum merte Dir:

> Oft trifft den frechen Bösewicht Gleich auf der That das Strafgericht.

## 75. Der Sund.

Der Hund ist ein rechter Freund des Menschen, und gesellt sich zu ihm in allen Gegenden der Erde. Da ist kein Land so heiß und keins so kalt, wo nicht der Hund sich neben dem Menschen findet.

Richt überall bellen die Hunde, wie bei und; in zu heißen und zu kalten Ländern sind sie stumm. In heißen Läudern verlieren sie die Haare, dann sehen sie ganz kahl aus mit kupferrother Haut. Manche Bölker essen das Fleisch der Hunde. Bei einem anderen Bolke aber, das weit nach Norden wohnt, wo viele Monate hindurch Schnee liegt, dienen die Hunde statt der Schlittenpserde. Will eine einzige Person reisen, so muß sie schon fünf Hunde vorspannen. Auch ist's eine gefährliche Reise; denn die Hunde kümmern sich wenig um guten Weg, lausen über Stock und Stein, und fragen nicht danach, ob ihrem Herrn im Schlitten das Gesträuch ins Gesicht schlage, stehen auch nicht still, weun das leichte Fuhrwerk umwirft.

Bei uns richtet man ben Hund noch zu ganz anderen Dingen ab, und Bieles thut er, ohne besonders abgerichtet zu sein. Man hat Hunde gesehen, welche mit einem Körbchen zum Bäcker oder zum Kaufmanne gingen, und das holten, was man ihnen aufgeschrieben hatte; andere waren zum Betteln oder gar zum Stehlen abgerichtet. Daß der Hund seinen Herrn und dessenthum wacker vertheidigt, ist eine bekannte Sache. Biele Beispiele lehren auch, daß durch Hunde schon mancher Dieb entdeckt worden ist; denn der Hund hat ein gar gutes Gedächtnis. Selbst Menschen hat der Hund aus Wassersnoth und auberer Lebensgefahr gerettet.

Wie gut und nütslich auch der Hund ift, so darf man doch nicht jedem Hunde trauen; denn manche sind dissigne Thiere, und bisweisen werden sie gar toll. Der tolle Hund frist und säuft nicht, bellt auch nicht, beist aber Alles, was ihm in den Weg kommt. Er läuft immer seinen Weg fort, und dabei hängt ihm die blaue Zunge lang aus dem schwannenden Rachen, auch zieht er den langen Schwanz zwischen die Hinterbeine; sein Gang wird zuletzt taumelnd, und endlich stirbt das Thier unter Kräupfen. Wer von einem tollen Hunde gebissen ist, der wird auch toll und muß sterben, wenn nicht bei Zeiten die Wunde ausgeschnitten und ausgebrannt wird. Darum sieh Dich wohl vor und gehe fremden Hunden hübsch aus dem Wege und im Spiele mit dem eigenen sei ja allezeit vorsichtig!

### 76. Spit und Bubel.

"Hör' Spitchen," fpricht Pubelchen, "es ift schon recht dunkel, und ber herr kann uns nicht sehen."

Spitchen antwortete: "Wie foll er uns benn feben können, wenn

es fo fehr dunkel ift?"

"Nun," fährt Pubelchen fort, "da können wir uns einmal auf den Gassen und in den Gärten nach Herzenslust auslaufen, und wenn Du willst, so laufen wir aus Feld, ja die in das nächste Dorf, welches eben nicht weit ist — und bellen wollen wir, daß man es eine Stunde weit hören soll. Alle Leute sollen aus dem Schlafe fahren und denken, es seien Diebe da."

Spitchen antwortet bem Budel nicht, fondern geht hin und legt

fich in feine Bitte.

Der Budel folgt dem Spit nach, stellt sich vor die Hütte hin und spricht: "Du antwortest mir nicht! — Du wirst wol nicht mitgehen?"

"Du bift bofe," antwortete ber Spit, "und mit den Bofen foll

man feine Gemeinschaft halten."

"Ich bose?" erwiederte ber Pudel, "ei warum nicht gar! Ich

will mir ja nur eine Luft machen."

"Das ist eine schlechte Luft, wenn Du die Lente aus dem Schlafe aufschrecken willst," antwortete Spitz. "Man muß sich keine Lust machen, die Andern schaedet, und wobei man seine Schuldigkeit vergißt. Du willst Haus und Hof verlassen, die Du bewachen sollst, und wosür der Herr Dich ernährt, blos um Dir eine Lust zu machen. Nimm Dich in Acht, daß sie Dir nicht das Fell ausklopfen!"

Budel brummte ein wenig in sich hinein, aber er legte sich boch in

feine Sutte und lief nicht umber.

"Bir fönnten uns Jeder eine Burft holen," fagte am folgenden Tage Pudel zu Spig.

"Liegt benn die Strafe voll Bürfte?" fragte Spit.

"Behüte!" antwortete Bubel, "aber in bes Schlächters Haufe, auf bem Tische ber Hausslur, liegen sie. Wir passen die Zeit ab, wann ber Schlächter nicht gleich ba ist; ba klink' ich die Hinterthür auf, — benn das habe ich gelernt, — Jeder nimmt sich eine Wurst, und dann, heidi! fort damit."

"Eine Wurst hatte ich auch wol gern," sagte Spit, "aber mit Spithubenkunften mag ich sie doch nicht erwerben."

Auf einmal hieß es: "Budel ist todtgeschlagen!" Das machte, er hatte dem Schlächter von Zeit zu Zeit eine Wurst weggeholt. Da hat der Schlächter eines Tages im Bersteck aufgepaßt. Pudel ist gekommen, hat die Thüre aufgeklinkt und eine Wurst genommen. Darauf ist der Schlächter herzugesprungen, und hat den Pudel mit dem großen Fleischerbeile erschlagen und so war er todt; aber Spizchen lebte noch lange und war seinem Herrn sehr werth.

Das macht: Ehrlich währt am längsten; aber bas Bose nimmt

nimmer ein gutes Ende.

#### 77. Die Rate.

Die Katze ist nicht so treu wie der Hund. Sie hat einen kleinen rundlichen Kopf und große funkelnde Augen. An beiden Seiten der Schnauze hat sie lange, starke Haare und an den Pfoten scharfe Krallen, welche sie einziehen kann. Ihr Körper ist mit weichen Haaren bedeckt. Die Katze hat ein sehr feines Gesicht und Gehör und einen sehr leisen Schlaf. Die meisten Katzen sehen weiß und grau aus. Die Katzen schneicheln und lassen sich gern schmeicheln. Dabei sind sie aber falsch und tückisch. Auch sind sie naschhaft und kellen gern den Bögeln nach. Die Katzen sind sehr reinlich. Sie putzen und lecken sich oft Stunden lang. Sehr possierlich sind die jungen Kätzchen. Sie machen allerlei Sprünge und spielen gern mit einem Bande und Balle. Am liebsten spielen sie aber mit einem Mänschen. Die Katzen fressen fast alles, was der Mensch genießt. Am liebsten fressen sie aber Fleisch. Als Getränk lieben sie besonders Milch. Die Katzen werden dadurch nüglich, daß sie die Mäuse und Natten vertilgen.

#### 78. Die kluge Maus.

Eine Maus ham aus ihrem Loche und sah eine Falle., Aha!'' sagte sie, ,,da steht eine Falle! Die klugen Menschen! Da stellen sie mit drei Hölzchen einen schweren Ziegel aufrecht, und an eines der Hölzchen stechen sie ein Stiickchen Spech. Das nennen sie dann eine Mausefalle. Ja, wenn wir Mäuschen nicht hlüger wären! Wir wissen wohl: Wenn man den Spech fressen will, klapps! fällt der Ziegel um und schlägt den Näscher todt. ON ein, nein, ich kenne eure List."

"Aber," fuhr das Mäuschen fort, "riechen darf man schon daran. Vom bloßen Riechen kann die Falle nicht zufallen. Und ich rieche den Spech doch für mein Leben gern. Ein wenig daran riechen muss ich doch."

Es lief unter die Falle und roch an dem Spech herum. Die Falle war aber ganz lose gestellt, und kaum berührte es mit dem Näschen den Spech, klapps! so fiel sie zusammen, und das lüsterne Olläuschen war zerquetscht.

# 79. Die Benne und bas Ruchlein.

Die Mutter Henn' hatt' in der Luft von weitem kaum den Habicht wahrgenommen, so rief sie schon die Kinderchen, geschwind zu kommen. Allein so ängstlich sie auch ruft, kommt doch das eine nicht herbei. Das meint, es habe nichts zu sagen; die Mutter mache umsonst Geschrei. Es fand an einem Teich Behagen und sah der Ente fröhlichem Geplätscher zu. Die Mutter ruft und lockt vergebens; das Küchlein bleibt in guter Ruh'. Die Mutter schilt, spricht von Gefahr des Lebens; umsonst! Das Küchlein dünkt sich klug, dünkt klüger sich als

jesie Mutter. "Ich bin ja nicht mehr klein," spricht es, "und alt genug, und such inde selbst mein Futter; ich brauche keine Aufssicht mehr." Und kurz, die Mutter sindet kein Gehör. Der Habigt stürzt indeß herbei und führt es fort in seinem Schnabel. Jett half kein Winseln und kein Schrein. — Was lernt man wohl aus dieser Fabel? Wie's gehet, wenn das Ei will klüger, als die henne sein.

## 80. Die Schwalben.

Mutter, Mutter! Unfre Schwalben — fieh boch felber, Mutter, fieh! — Junge haben fie bekommen und die Eltern füttern fie.

Alls die lieben kleinen Schwalben wundervoll ihr Reft gebaut, hab'

ich stundenlang am Fenfter heimlich ihnen zugeschaut.

Und nachdem sie eingerichtet und bewohnt das kleine Haus, schausten sie mit klugen Augen gar verständig nach mir aus.

Ja es schien, fie hatten gerne Manches zwitschernd mir erzählt,

und es habe fie betrübet, mas zur Rede noch gefehlt.

Gins ums Andre, wie ein Meinod, hielten fie ihr haus in hut. Sieh boch, wie die kleinen Köpfchen ftredt hervor die junge Brut!

Und die Alten, Gins ums Andre, bringen ihnen Nahrung dar; o, wie töftlich ift zu schauen so ein liebes Schwalbenpaar!

# 81. Die junge Fliege.

Ein Fliegenschwarm saß um den Rand eines vollen Milchtopfes, der ohne Deckel dastand, und ließ es sich wohl schmecken. Die meisten der Fliegen waren noch jung, daher unbedachtsam, unersahren und nicht gewohnt, sich vorzusehen. Darum sprach eine der alten Fliegen: "Ihr Kinder, bleibt ja, wie wir, am Rande des Topfes! Ihr seid noch zu jung, um die Gefahren zu kennen. Fragt auch nicht erst: "Warum?" sondern folgt mir, sonst ist es um Such geschehen!" — Die jüngste Fliege schlug die Warnung in den Wind, spottete noch und sprach: "Si, höret nur, wie klug diese sein will; wir wissen schop, daß die Alten surchtsam sind, so furchtsam bin ich aber nicht! Drum frisch hinein gewagt! Oder bricht man in der Milch etwa gar ein Bein? — Ich wage es, und wer von Euch Jungen ein Herz hat, der folge mir nach; gereuen wird es ihn nicht, und wir wollen daun erst recht schmausen!"

Schon machte sie Anstalt hineinzugehen; da rief die Alte noch einmal: "Kind, Du wagst Dich in den Tod!" — "Schweig!" schrie die Junge ihr entgegen, "ich bedarf Deiner Warnung nicht mehr; ich bin selber groß und klug genug, oder sind nur die Alten klug?" — Die Alte bat; doch ihre Vitte blieb unerfüllt. Nachdem sich die Junge nun recht in die Mitte des Topses gesetzt hatte, schwannn sie in der Milch, wie in einem großen Teiche umher. Bald sank sie unter, bald kam sie wieder in die Höhe, und strengte alle Kräfte an, um nicht zu versinken; aber umsonst war alse ihre Mühe. Sie mußte ihre Unfolgsamkeit mit dem Leben büßen.

Ein Kind, bas nicht auf Warnung hört, Bit ficher fehr beklagenswerth.

### 82. Spinne und Fliege.

" Flingen, Vin Spoinen, if bille Vief, bufing dorf now min maning ming! Tif will Vin nin froful Vindefon bouni-Sun, Vist wrighing bonning from mid Villingbuilan." " Lucia Prima, do bomm if fogling zii Vin; imm Tiflig Inilan bafayan min. 11 Vin Poinn ifun Lift fir funit; in Flinge befieft fin ingestsfail. Nous, ouf! bain ful fin first windowynfulgh, field fin fiel gufangun, gu Sunbull, wantalzh; der fuifzh fin: "Vis Liefn, Die fort gulogun. Arf, ware, luist gloübt, wind luist bubuogun!"

# VI. Garten und Weinberge.

#### 83. Gartenfreube.

Hinaus in den Garten, ihr Knaben, husch! husch! Da steht ein großer Johannisbeerbusch, dran hängen die Beeren so roth, wie Blut; die schmecken im Sommer uns Allen recht gut. Auch Stachelbeer und Himber am Zaun sind neben den Rosengebüschen zu schwelbeer und Himber Hollunder, Jasmin stehn neben der Laube von Geisblatt und blühn. Um Rande der Beete stehn Majoran, Melisse, Karcissen und Thymian. Reseda duftet, und Tausendschön ist neben den Federnelken zu sehn. — Auch wir haben Gärtchen, da wächst kein Gras, die gab uns der gute Bater zum Spaß. Wie Vater und Mutter dort pflanzet und sä't, so machen wir Kinder es hier auf dem Beet. Da stehn Petersilie und Gurken und Mohn und Zuckerschoten; wir schmausen davon. Drum bin ich im Garten so gern, wie im Feld; denn, was ich da sinde, mir Alles gefällt.

# 84. Das Baumden und ber Gartner.

Ein Gärtner mit kunsterfahrener Hand ein Bäumchen an ein Stöcklein band, damit es empor nun wüchste gerade. Es wäre ums hübsche Bäumchen schade, wenn es sich verwüchse schief. Doch das Bäumchen unwillig zum Gärtner rief: "Gärtner! bist ja ein grausa-

mer Mann, daß Du mich ans Stöcklein bindeft an; laß mich doch ber lieben, süßen Freiheit genießen! Alle Bäum' im Garten stehn frei, und Du willst, daß ich gebunden sei?" "Junger Thor!" siel der Gärtner hier ein, "wirst einst ein frästiger Baum Du sein, sollst Du, wie sie, der Freiheit Dich freun. Jest bist Du noch gar zart und klein, kannst ohne Stütze noch immer nicht sein : würdest sonst bald krumm und verbogen. Alle Bäume, des Gartens Zier, wurden in ihrer Kindheit von mir wie Du au Städchen gezogen.

#### 85. Einkehr.

Bei einem Wirthe wundermild, da war ich jüngt zu Gaste; ein goldner Apfel war sein Schild an einem langen Aste.

Es war der gute Apfelbaum, bei dem ich eingekehret; mit süsser Kost und frischem Schaum hat er mich wohl genähret.

Es kamen in sein grünes Haus viel' leicht beschwingte Gäste; sie sprangen frei und hielten Schmaus und sangen auf das Beste.

Ich fand ein Bett zu süsser Ruh auf weichen, grünen Matten; der Wirth, er deckte selbst mich zu mit seinem kühlen Schatten.

Und fragt' ich nach der Schuldigkeit, da schüttelt er den Wipfel. Gesegnet sei er allezeit von der Wurzel bis zum Gipfel!

# 86. Die Apfelterne.

Die kleine Marie hatte einen Apfel gespeist und wollte so eben auch die Kerne besselben verzehren, als ihr älterer Bruder Fritz aus der Schule kam. "Schwester," sagte dieser, "wenn Du wüßtest, was ich weiß, Du äßest gewiß die Kerne nicht mit aus." — "Nun, was weißt Du denn?" fragte Marie. — "Unser Schullehrer," antwortete Fritz, "hat uns gesagt, wenn man Obsterne im Herbste in die Erde säet, so kann aus jedem mit der Zeit ein Baum werden, der viele schöne Früchte trägt." — Das kam nun zwar dem Mädchen unbegreif lich vor, doch auf das Wort ihres Bruders beschloß sie, einen Versuch zu machen. Die Kinder gingen also mit einander in den Garten und säeten die Kerne in einen abgelegenen Winkel. Im folgenden Früh-

jahre hatten sie die Freude, junge Bäume hervorsprossen zu sehen; die kamen in wenigen Jahren in die Höhe und wurden Stämmehen. Die Kinder hielten sie nun rein von Unkraut und banden sie an Stöcke, damit sie gerade wüchsen. Fritz lernte von einem Gärtner das Pfropsen und Oculiren, und verschafste sich dann einige Pfropsreiser, um die wilden Stämme damit zu veredeln. Bald hatten die Geschwister die Freude, von den selbstgezogenen Bäumen die ersten Früchte zu pflücken, und da sie größer wurden, ernteten sie jährlich eine Menge des schönsten Obstes. Da sie einst auch dieses Segens sich freuten, sagte Fritz: "Bar es nicht gut, Schwester, daß Du damals die Kerne nicht aufaßest?" "Ja wol," antwortete Marie, "aber noch besser war es doch, daß Du in die Schule gingst und solche nützliche Sachen lerntest."

## 87. Der große Birnbaum.

Der alte Rupert saß eines Nachmittags im Schatten eines Birnbaumes vor seinem Hause; seine Enkel agen von den Birnen und kounten die süßen Früchte nicht genug loben. Da sagte der Großvater: "Ich muß Euch doch erzählen, wie der Baum hierher kam."

"Bor mehr als fünfzig Jahren stand ich einmal hier, wo jetzt ber Baum steht, und klagte dem reichen Nachbar meine Armuth. Ach! sagte ich, ich wollte gern zufrieden sein, wenn ich mein Bermögen nur auf hundert Thaler bringen könnte. Der Nachbar, der ein kluger Mann war, sprach: Das kannst Du leicht, wenn Du es darnach anfängst. Sieh, auf dem Plätzchen, worauf Du jetzt stehst, stecken mehr als hundert Thaler in dem Boden. Mache nur, daß Du sie-herausbringst."

"Ich war dannals noch ein unverständiger, junger Mensch, und grub in der folgenden Nacht ein großes Loch in den Boden, sand aber zu meinem Berdrusse keinen einzigen Thaler. Als der Nachbar am Morgen das Loch sah, lachte er, daß er sich beide Seiten hielt, und sagte: O du einfältiger Mensch, so war es nicht gemeint. Ich will Dir aber einen kleinen Obstbaum schenken, den setze in das Loch, das Du gemacht hast, und nach einigen Jahren werden die Thaler schon zum Vorschein kommen."

"Ich seite ben jungen Stamm ein; er wuchs und wurde ber große herrliche Baum, ben Ihr hier vor Augen seht. Die köftlichen Früchte, die er die vielen Jahre hindurch getragen hat, brachten mir schon weit mehr als hundert Thaler ein, und noch immer ist er ein Capital, das reichliche Zinseu trägt."

#### 88. Der Nussbaum.

Der Nussbaum verdient einen Ehrenplatz unter den Bäumen. Die Kerne seiner Frucht werden von Jung und Alt gern yegessen, wenngleich sie hart aufzuknacken sind. Ausgepresst geben sie ein treffliches Oel. Selbst die unreifen Früchte sind, in Zucker eingemacht, ein gewürzhafter Leckerbissen. Aus der grünen Schale und den Blättern bereitet man eine tiefbraune Farbe. Vorzüglich schätzbar ist das Holz, welches zu Tischlerarbeiten gebraucht wird. Den Kindern sind die Früchte am liebsten, besonders wenn sie übergoldet oder übersilbert sind.

## 89. Der Ririchbaum.

Bie prangt der Kirschbaum hoch und schön und neigt die vollen Aeste! Er scheint uns freundlich anzuschn als seine lieden Gäste. Wie glänzt und schwenket voll und rund die Kirsch' an allen Zweigen, als wollte sie zu unserm Mund von selbst herab sich neigen! Seht ihre Bäckchen roth und schön, versteckt im Laube blinken, und wenn die Sommerlüftchen wehn, vom Baum uns freundlich winken. Wir aber stehn umher im Kreis' mit freudevollen Blicken; hernieder schwebt das volle Reis; wir janchzen, haschen, pflücken. Wie lieblich, o wie fühl und frisch zerschmilzt die Kirsch' im Munde! Dank Ihm, der immer beckt den Tisch für uns zur rechten Stunde!

#### 90. Die Pfirfice.

Ein Landmann brachte aus der Stadt fünf Pfirsiche mit, die schönsten, die man sehen konnte. Seine Kinder aber sahen diese Frucht zum ersten Mal. Deshalb wunderten und freuten sie sich sehr über die schönen Aepfel mit den röthlichen Backen und dem zarten Flaum. Darauf vertheilte sie der Bater unter seine vier Knaben, und eine erhielt die Mutter.

Am Abend, als die Kinder in das Schlaffammerlein gingen, fragte der Bater: "Nun, wie haben Euch die schwen Aepfel geschmeckt?"

"Herrlich, lieber Bater," sagte der Aelteste; "es ist eine schöne Frucht, so säuerlich und sanft von Geschmad. Ich habe mir den Stein sorgsam bewahrt, und will mir daraus einen Baum ziehen."

"Brav!" fagte ber Bater, "bas heißt haushälterisch auch für die

Bufunft geforgt, wie es bem Landmann geziemt!"

"Ich habe die meinige sogleich aufgegessen," rief der Jüngste, "und den Stein fortgeworfen, und die Mutter hat mir die Hälfte von der ihrigen gegeben. O das schmeckt so füß und zerschmilzt einem im Munde!"

"Run," fagte der Bater, "Du hast zwar nicht fehr klug, aber doch natürlich und nach kindlicher Beise gehandelt. Für die Klugheit ist

auch noch Raum im Leben."

Da begann der zweite Sohn: "Ich habe den Stein, den der kleine Bruder fortwarf, aufgehoben und aufgeklopft. Es war ein Kern darin, der schmeckte so süß, wie eine Nuß. Aber meine Pfirsiche hab' ich verkauft, und so viel Geld dafür erhalten, daß ich, wenn ich nach der Stadt komme, wol zwölf dafür kaufen kann."

Der Bater schüttelte den Kopf und sagte: "Klug ift das wol, aber — findlich wenigstens und natürlich war es nicht. Bewahre

Dich der Simmel, daß Du fein Beighals werdeft!"

"Und Du, Eduard?" fragte ber Bater.

Unbefangen und offen antwortete Eduard: "Ich habe meine Pfirsiche dem Sohn unsers Nachbars, dem franken Georg, der das Fieber hat, gebracht. Er wollte sie nicht nehmen. Da hab' ich sie ihm auf das Bett gelegt und bin fortgelaufen."

Run," fagte ber Bater, "wer hat benn wol den beften Gebrauch

von feiner Pfirfiche gemacht?"

"Da riefen sie alle drei: "Das hat Bruder Eduard gethan!" — Sbuard aber schwieg still. Und die Mutter umarmte ihn mit einer Thräne im Auge.

#### 91. Gin Brief.

Linka Francisc!

Dis fort mix im woxiyan Tomman wanfgarefan, mix won Animam Affana. ind Invlajan Pannan zi gaban. Na nin in Jail bommed, me man finn miß, so bilda if Nins, Nain Manspanisher zi vashillan. Nin Nabaubuinyanin infaß Luinfaß yash monyan mindan zinnish, ind mid inasalban bommlash Nis min iam Paman sisilan. Ist yanisha Nies sans Saman sisilan. Ist yanisha Nies sans singlishiga Suninsin, Saina anskuishiga Suninsin,

#### 92. Die Tulpe.

Es gibt auch Blumen, die nicht aus Samenkörnern wachsen, sonbern aus Zwiebeln. Die Zwiebeln sind Knollen, saft wie ein Ei gestaltet. Alle Zwiebeln bestehen aus einer Menge saftiger Blätter, die dicht über einander liegen. Inwendig sehen sie weiß, aber auswendig gelb und braum aus.

Hannchen ging mit ihrer Mutter in den Garten. Die Mutter hatte Tulpenzwiebeln, die sie pflanzen wollte. "Bas soll denn daraus wachsen?" fragte Haunchen. — "Daraus werden hübsche Blumen wachsen," sagte die Mutter. "Sieh Hannchen, hier setze ich die Zwiebel in die Erde, die Spitze nach oben. Nun bekommt die Zwiebel in der Erde unten faserige Burzeln, wodurch sie die Nahrung an sich zieht, daß sie wachsen kann. Oben aus der Spitze kommen dann zuerst lange, lanzettsörmige Blätter, und bald darauf kommt ein grüner, saftiger Stengel mit der Blume. Die Blüthenhülle ist sechstheilig

und glockenförmig und umschließt die sechs Staubgefäße nebst dem Stengel. Die Frucht ist eine dreifächerige, dreiklappige Kapfel." — Tulpen sind schöne Blumen. Es gibt gelbe, rothe, hellfarbige und dunkelfarbige, auch gestreifte und gesprenkelte Tulpen.

#### 93. Das Beilden.

Die kleine Marie ging mit ihrem Bater und ihrer Mutter an einem Frühlingsmorgen über Felde. Da sprach sie: "Warum hat man doch das Beilchen so lieb? Es wird in vielen schönen Liedern befungen und sobald es aufblüht, sucht ein Jeder darnach und freut sich, wenn er eines gefunden." — Also redete Marie zu ihrer Mutter.

"Siehe," antwortete die Mutter, "es ift die erste Gabe des Frühlings nach dem kalten Binter. Man freut sich des Guten und Schö-

nen am meisten, wenn man es lange entbehrt hat."

"Und man empfängt es mit größerm Danke," sagte der Bater, "weil der Frühling das Blümchen so schnell und früh gibt. Wer schnell das Gute vollbringt, beweist, daß er es gern thut, und vermehrt die Dankbarkeit. Und diese heiligt die Freude."

"Nennt man das Beilchen," fragte Marie, "nicht auch das Blüm-

chen der Bescheidenheit ?"

"Den Namen verdient es wol," antwortete die Mutter. "Denn es wächst im Berborgenen auf niederem Gesträuch und doch blüht und duftet es so schön, als irgend eine der anderen Blumen."

"Und man schätt", sagte ber Bater, "und sucht es nicht minder, und freut sich, wenn man es gefunden hat."

## 94. Der Regenwurm.

Der Regenwurm lebt von moderiger Erbe, nagt aber auch die kleinen Burzeln der Gartenpflanzen ab, die dann verwelken müssen. Der Maulwurf frift gar manchen Regenwurm auf; auch fressen mehrere zahme und wilde Bögel ihn sehr gern. Bei Nacht kommen die Regenwürmer aus ihren Löchern heraus, und können dann leicht weggefangen werden. Im Herbste ziehen die Regenwürmer, wenn diese gerade unter Beidenbäumen sind, ganze Bündlein Beidenblätter mit den unteren Enden in ihre Löcher hinein, so daß die oberen Enden wie eine kleine Rose herausragen. Benn die unteren Enden faul sind, fressen sie dieselben ab, und ziehen so nach und nach die ganzen Blätter hinein.

#### 95. Ein Brief.

Lieber Moritz!

O, was für einen wunderschönen Schmetterling habe ich heute gefangen! Unser Lehrer sagt, er heisse das Tagpfauenauge. Seine Flügel sind gezacht und rothbraun mit aschgrauem Aussenrande. Jeder Flügel ist mit einem Flechen versehen, welcher so schön ist, wie ein Auge auf den Schwanzfedern des Pfaus. Die Unterseite der Flügel ist schwarz mit einem gelben Punkte in der Mitte. Sein Leib ist braun und behaart; die Fühlhörner sind heulenformig und oben gelb. Wenn ich noch einen solchen Schmetterling fange, so werde ich ihn Dir schichen, damit Du Dich an seiner Schönheit erfreuen hannst.

Dein Freund Wilhelm Müller.

## 96. Die Schatgraber.

Sin Winzer, der am Tode lag, rief seine Kinder an und sprach: "In unserm Weinberg liegt ein Schatz; grabt nur darnach!" — "An welchem Platz?" schrie Alles laut den Vater an. — "Grabt nur!" — O weh, da starb der Mann. Kaum war der Alte fortgeschafft, sow

grub man nach aus Leibeskraft. Mit Hacke, Karst und Spaten warb der Weinberg um und um gescharrt. Da war kein Kloß, der ruhig blieb; man warf die Erde gar durchs Sieb und zog die Harken freuz und quer nach jedem Steinchen hin und her. Allein da ward kein Schatz verspürt, und Jeder hielt sich angeführt. Doch kaum erschien das nächste Jahr, so nahm man mit Erstaunen wahr, daß jede Rebe dreisach trug. Da wurden erst die Söhne klug und gruben num Jahr ein Jahr aus des Schatzes immer mehr heraus.

## 97. Die Weinlese und bie Weinbereitung.

Die letzten Freuden in der Natur, die letzte Gabe auf dem Felde bringt der Herbst; die Weinlese ist ihr schönster Schluß, denn die Traube ist die beste Frucht, und ihre Ernte ist die fröhlichste. Nachsdem der Weingärtner das ganze Jahr hindurch fleißig in seinem Weinberge gearbeitet hat, kommt der Herbst, in welchem die Trauben zur Reise kommen. Alles zieht hinaus in den Weinberg mit Butten und Kusen. Die Trauben werden abgeschnitten und in Butten zur Kuse getragen.

Ueber einer großen Aufe steht eine kleinere, die im Boden Löcher hat. Die Beeren werden von den Stielen abgepflückt, weil die sauren Stiele den Wein verderben würden, und kommen in die kleine Aufe. Hier werden sie durch Treten mit den Füßen oder durch Stampfen zermalmt, so daß der Saft durch die Löcher in die untergesetzte, große Aufe läuft. Nun schittet man die ausgetretenen Hülsen wieder unter den Saft und bringt diesen Brei in die Weinpresse, welche man Kelter nennt. Hier wird der Saft vollends rein ausgepreßt oder gekeltert.

Dieser Saft ist der Most, der von Bielen wegen seiner Süßigkeit gern getrunken wird. Alles ist fröhlich über die süße Frucht und über den wohlschmeckenden Saft. Diesen Saft oder Most füllt man hier= auf in Fässer und überläßt ihn der Gährung. Durch die Gährung wird der Most veredelt, in Wein verwandelt und geistiger Natur, in= dem sich die gröberen Theile als Hefe absondern. — Der Wein ist ein herrliches, den Müden und Kranken erquickendes, den Niedergeschlasgenen erfreuendes Getränk, und wer es haben kann, der mag es täglich genießen. Nur muß man es so genießen, daß es wirklich das Herzerfreut: denn der übermäßige Genuß ist der Gesundheit schädlich.

#### 98. Die Bremse und die Biene.

Eine Bremse war einst die Zuschauerin der Arbeit eirne Biene. "Hm!" fing sie endlich an zu summen, "was das doch für ein steifes, gezwungenes, langsames Geschäft ist! Zu was nützt es doch, Alles so auszuzirkeln, so sorgfältig einzutheilen und so rein zu machen? Du würdest zehnmal aus- und einfliegen können in der Zeit, die Du mit dieser unnöthigen Arbeit verlierst."

"Störe mich nicht, meine Freundin," erwiederte die Biene, "Unordnung scheint zu fördern, ist jedoch am Ende der grösste Verlust. Aber die Hälfte seiner Arbeit hat derjenige gethan, der sich an Ordnung gewöhnt."

#### 99. Die Bienen und ber Bar.

Da ber Bär zu einem Bienenschwarm nicht gelangen konnte, ber in der Höhlung eines krummen Baumes seine Wohnung aufgeschlagen hatte, so sah er lüstern von unten ihrem Fleiße zu. "Ihr Einfältigen," so sprach er aus Neid, "daß Ihr es nicht müde werdet, Euren wenigen Honig in so kleinen Tröpfchen zu sammeln. Ich hätte keine Geduld dazu." — "Darum leckt auch der Herr im Winter an seinen leeren Tatzen," antworteten die Bienen, "während wir uns nach Belieben unseres gesammelten Vorraths bedienen."

# VII. Pas Porf.

## 100. Das Dorf.

Das Dorf ist ein Wohnort ber Menschen. In bemselben stehen bie Häuser meist einzeln da, und nicht in langen Neihen dicht beisammen, wie in ber Stadt. Auch sind sie in der Regel nicht so hoch, wie die Häuser in der Stadt, und häusiger aus Holz und Lehm, als aus Stein gebaut. Gewöhnlich werden sie auch nur von je Einer Familie

Diffeed by Google

bewohnt. Neben den Bohnhäusern befinden sich noch andere Gebaude, welche zu Ställen für das Bieh und zum Aufspeichern des Getreides und anderer Borräthe dienen. Sie werden Ställe, Speicher und Scheunen genannt. Andere Gebäude, Schuppen oder Schoppen genannt, sind zur Aufnahme und Ausbewaherung der Ackergeräthschaften bestimmt.

Die meisten Bewohner eines Dorfes treiben Ackerban und Bietzzucht, und verschaften baburch sich und ben Städtern ben nöthigen Lebensunterhalt. Sie werden in Deutschland Bauern und Ackersoder Landleute, in Amerika aber Farmer genannt. Bei der Arbeit helfen ihnen Knechte und Mägbe, welche dafür Wohnung, Kost und Lohn erhalten. In den größern Dörfern leben auch Hand werfer und andere Geschäftsleute, welche die Dinge liefern, die für den Landmann am unentbehrlichsten sind.

Die Stragen eines Dorfes sind meist ungepflastert und still. Man hört dort nicht viel mehr, als das Bellen der Hunde, das Brüllen der Kühe und das Krähen des Hahnes. In den Dörfern, welche an einer Landstraße liegen, ist es jedoch schon lebendiger, wie auch in den Kirch = oder Pfarrdörfern, den Fabrikdörfern und Marktflecken. Das wenigste Leben herrscht in sehr kleinen Dörsfern, welche auch Weiler oder Bauerscht in genannt werden.

Die Wohnhäuser in einem Dorfe sind gewöhnlich von einem mit Bäumen bepflanzten Hofe und Garten umgeben. Um das Dorf hers um liegen Accker, Felder und Wälder, Wiesen und Teiche. Auch befindet sich in der Nähe desselben häusig eine Windmühle, wenn in dem Dorfe selbst oder in der Nachbarschaft keine Wassermühlen angelegt werden konnten.

## 101. Aderbau und Biehzucht.

Eine der ältesten Beschäftigungen der Menschen ist der Ackerbau. Natürlich reichten die Früchte, welche in den ältesten Zeiten den Menschen so von selbst, ohne alle Wartung und Pflege, zuwuchsen, bald nicht mehr zu ihrem Bedarse hin. Sie mußten deßhalb darauf besdacht sein, das natürliche Erzeugniß zu vermehren. Die Natur selbst wies hierzu den Weg an. Sie sahen diese fäen und begießen; sie bemerkten, daß die Körner, welche aus der vollen Achre in den lockern Boden sielen, wieder neue Früchte trieben. Auch sie streuten jetzt eine Menge reiser Körner in den Boden. Und siehe! grüne Saaten sproß-

ten empor, aus ben Saaten die Halme, an den Halmen die Achren, in den Achren die Frucht. Jedes eingestreute Körnchen gab vielfachen Ersat zuruck. Gine treffliche Entdeckung!

Wozu die Hände zu schwach waren, das vollbrachten Wertzeuge. Man zog mit zugespitzem Holz lange Furchen für den Samen. Auch konnte man die Erde mit Ochsenhörnern oder mit breiten Rippen versschiedener Thiere umgraben, wie man dies bei Völkern neuentdeckter Länder gesehen hat. Sine geraume Zeit mochte verzehen, ehe man den Pflug erfand, doch wird desselben bei den Legyptern sehr früh erwähnt.

Man bemerkte, daß bei anhaltender Dürre die Pflanzen ermatteten, nach einem Regen sich aber schnell wieder erholten. Man bemerkte ferner, daß da, wo ein übergetretener Strom einen Schlamm zurückgelassen hatte, die Fruchtbarkeit größer ward. Beide Entdeckungen wurden benutzt. Der Landmann gab seinen Pflanzungen einen künstlichen Regen, und brachte Schlamm auf seinen Acker, wenn kein Fluß in der Nähe war, der ihm solchen geben konnte. So lernte er begiesen, wässern und düngen.

Um die Körner aus den Aehren zu bringen, wäre es mühsam gewesen, sie mit den Händen auszureiben. Leichter war es, sie mit Baumzweigen auszuschlagen, oder durch Thiere ausstampsen zu lassen. Sehr früh lernte man das Korn zwischen zwei Steinen ou Wehl zerreiben. Der untere Stein, auf welchen das Korn geschüttet wurde, lag fest, der obere wurde hierüber hin und her bewegt. So hatte man eine Art Handmühlen. Das mühsame Zermalmen war das Geschäft der Knechte und Mägde. Die Kunst aber, sich zu diesem Reiben oder Mahlen auch des Wassers, des Windes und selbst des Dampses zu bedienen, ist eine weit spätere Ersindung.

Uralt, wie der Ackerban ift die Biehzucht. In den ältesten Zeiten weideten Könige und Königssöhne selbst ihre Heerden. Noch heutigen Tages finden sich Bölker, welche ein wanderndes Hirtenleben führen. Für solche sind nur Zelte, nicht aber seste Wohnhäuser brauchbar; benn da der Ackerban nicht zu Hüsse kommt, so ist das Biehfutter einer Gegend bald aufgezehrt, und der Hirt muß mit seiner Heerde weiter ziehen.

## 102. Des Landmanns Abendeffen.

Das schöne große Taggestirn vollendet seinen Lauf. Komm, wisch' ben Schweiß mir von ber Stirn, lieb Beib, und dann tifch' auf!

Dir www. Google

Kannst hier nur auf der Erde beden, hier, unterm Apfelbaum; da pflegt es Abends gut zu schmecken und ift am besten Raum.

Und rufe flugs die kleinen Gafte, denn hör', mich hungert's sehr; bring auch den kleinsten aus dem Neste, wenn er nicht schläft, mit her!

Dem König bringt man viel zu Tische; er, wie die Rede geht, hat

alle Tage Fleisch und Fische und Ruchen und Baftet'.

Und haben wir nicht Herrenfutter, fo haben wir doch Brod und schöne, frische, reine Butter und Milch; — was denn für Noth?

Es prafidirt bei unferm Mahle ber Mond, so silberrein, und guckt

von oben in die Schale und thut ben Segen 'nein.

Nun, Kinder, effet, eft mit Freuden, es sei gesegnet Euch! Sieh, Mond, ich bin wol zu beneiden, bin arm und bin doch reich.

#### 103. Die Linbe.

Am fefasilan Commandand Comm, Moin Refallan ift for laband; if bind if fefamand Nia. Und union Slide fraind Justinga in Sia Life; warm Lief Niells unfampaind, anguirld Lief Loof main Lieft.

#### 104. Das Landleben.

Ihr Städter, sucht Ihr Freude, so kommt aufs Land heraus! Seht, Garten, Wald und Weide umgrünen jedes Haus. Hein reicher Mann verbauet uns Mond- und Sonnenschein, und Abends überschauet man jedes Sternelein. Wir sehn, wie reich der Segen, der hier ist ausgestreut,

wie Sonnenschein und Regen uns Wald und Flur erneu't. Uns blüh'n des Gartens Bäume, uns wallt das grüne Feld, uns singen in dem Haine die Vögel ohne Geld. Die rasche Arbeit würzet dem Landmann seine Host, und heit're Freude hürzet die Clüh in Hitz und Frost. Ia, wollt Thr Freude schauen, so wallet Hand in Hand, ihr Herren und ihr Frauen, und kommt heraus auß Land.

## 105. Die Stadtmans und die Feldmans.

Gine Stadtmaus ging spazieren und fam zu einer Feldmaus, die that ihr gutlich mit Eicheln, Gerste, Ruffen und womit fie fonst tonnte. Aber die Stadtmaus sprach: "Du bift eine arme Maus; was willft Du hier in Armuth leben? Komm mit mir, ich will Dir und mir genug schaffen von allerlei toftlicher Speife." Die Feldmans jog mit ihr hin in ein herrliches, schones Saus, in dem die Stadtmaus wohnte. Sie gingen beide in die Borrathstammer. Da war vollauf Brod, Rafe, Speck, Bürfte, Butter und Alles; da fprach die Stadtmaus; "Nun if und fei guter Dinge, folche Speife habe ich täglich im lleberfluß." Indeg fommt der Rellner und rumpelt mit den Schlüffeln an der Thur. Die Mäuse erschrecken und laufen davon. Die Stadt= maus fand bald ihr Loch; aber die Feldmaus wußte nirgends hin, lief ängstlich die Wand auf und ab und brachte kaum ihr Leben davon

Mls der Rellner wieder hinaus war, fprach die Stadtmaus: "Es hat nun feine Roth; lag uns nun wieder guter Dinge fein." Die Feldmaus antwortete aber: "Du haft gut fagen; Du wußteft Dein Loch schon zu treffen, mahrend ich schier vor Angst gestorben bin. 3ch will Dir fagen, was meine Meinung ift: Bleibe Du eine reiche Stadtmaus und friß Burfte und Spect; ich will ein armes Feldmanslein bleiben und meine Gicheln effen. Du bift feinen Augenblick ficher vor dem Kellner, vor den Raten, vor den Fallen; ich aber bin daheim ficher

und frei in meinem winzigen Feldlöchlein."

#### 106. Die Mildfrau.

Nachlässig aufgeschürzt, zwei Gürtel um den Leib, auf leichten Füßen ging ein artig Bauernweib früh Morgens nach der Stadt, und trug auf ihrem Kopfe vier Kannen suße Milch in einem großen Topfe. Sie lief und wollte gern: "Rauft Milch!" am ersten schrein.

"Denn," bachte sie bei sich, "die erste Milch ift theuer. Ich nehme heut', will's Gott, zwölf baare Groschen ein und kause mir dafür ein halbes Hundert Sier. Die bringt mein einzig Huhn mir dain auf einmal aus. Gras stehet rund herum um unser kleines Haus; da werden sie sich schon im Grünen selbst ernähren, die kleinen Küchelchen, die meine Stimme hören. Und ganz gewiß, der Fuchs muß mir sehr listig sein, läßt er mir nicht so viel, daß ich ein kleines Schwein, nur eins zum wenigsten, dafür ertauschen kann. Wenn ich mich etwa schon darauf im Geiste freue, so dent' ich nur dabei an meinen lieben Mann. Zu mästen koftet es ja nur ein wenig Kleie. Ist es dann fett gemacht, dann kauf' ich eine Kuh in unsern kleinen Stall, auch wol ein Kalb dazu. Das will ich allemal selbst vor den Hirten bringen. Wie fröhlich wird es dann um seine Mutter springen!"

"Dei!" sagt sie und springt auch. Und von dem Kopfe fällt der Topf mit Milch herab, und, ach! ihr baares Geld, ihr Kalb und ihre Kuh, Glück, Reichthum und Bergnügen sieht sie nun vor sich da in kleinen Scherben liegen. Erschrocken bleibt sie stehn und sieht die Scherben an. "Die schöne, weiße Milch," sagt sie, "auf schwarzer Erde," weint laut und geht nach Hand, erzählt es ihrem Mann, der ihr entgegenkomnt, mit zitternder Geberde. Was sagte der dazu? Erst sah er ernsthaft aus, als wär' er bös auf sie, ging schweigend in das Haus, kehrt' aber um und sprach: "Schatz, bau' ein andermal nicht Schösser in die Luft! Wan bauet seine Qual. Am Wagen, welcher läuft, dreht sich so schnell kein Rad, als sie verschwinden in den Wind. Wir haben alles Glück, das unser Junker hat, wenn wir zufrieden

## 107. Eulenspiegel und der Fuhrmann.

find."

Eulenspiegel ging eines Tages über Feld. Unterwegs begegnet ihm ein Fuhrmann, der auf einer steinigen Strasse seine Pferde über die Gebühr zum Laufen antrieb.

"Kann ich," fragte er im Vorbeijagen, "wol noch vor Abend zur Stadt kommen?"

Eulenspiegel untwortete: "Wenn Ihr langsam fahret."

"Der Mensch ist wol nicht gescheidt," dachte der Fuhrmann und trieb seine Pferde nur noch mehr an.

Gegen Abend kam Eulenspiege, auf demselben Wege zurück und traf denselben Fuhrmann wieder auf der Strasse an und zwar in grosser Verlegenheit. Von dem Jagen auf dem steinigen Boden war ihm ein Rad gebrochen. Er konnte also mit seinem Wagen nicht von der Stelle und musste sich bequemen, die Nacht unter freiem Himmel zuzubringen.

"Sagt' ich's Euch nicht," sprach Eulenspiegel, "dass Ihr langsam fah-

ren müsstet, wenn Ihr noch zur Stadt wolltet?"

## 108. Rachgeben ftillt ben Rrieg.

Zwei Fuhrleute begegneten einander in einem Sohlwege, und es war nicht leicht, fich gegenseitig auszuweichen. "Fahre mir aus bem Bege!" rief der eine. - "Ei, fo fahre Du mir aus dem Bege!" fchrie ber andere. - "Ich will nicht!" fagte der eine; "und ich brauche es nicht!" fagte ber andere; und weil keiner nachgab, kam es zu heftigem Bante und zu Scheltworten.

"Börft Du," fagte endlich ber erfte, "jest frage ich Dich zum lettenmal, willst Du mir aus dem Wege fahren oder nicht? Thuft Du's nicht, fo mache ich's mit Dir, wie ich's bente schon mit Ginem gemacht habe." - Das ichien dem andern doch eine bedenkliche Drohung. "Nun," fagte er, "fo hilf mir wenigstens Deinen Bagen ein wenia bei Seite ichieben, ich habe ja fonft nicht Blat, um mit dem meinigen auszuweichen." Das ließ fich der erfte gefallen, und in einigen Minuten mar die Urfache bes Streites beseitigt.

Che fie ichieben, faßte fich ber, welcher aus dem Wege gefahren mar, noch einmal ein Berg und fagte zu dem andern: "Bore, Du drohteft doch. Du wolltest es mit mir machen, wie Du es heute schon mit Einem gemacht hattest; sage mir doch, wie hast Du es mit bem gemacht?" - "Ja, dente Dir," fagte der andere, "der Grobian wollte mir nicht aus dem Wege fahren, da — bin ich ihm aus dem Wege gefahren."

#### Die Mühlen. 109.

Die Windmühle fteht frei auf einem Bügel. Stände fie in einem Thale, so würde der Wind sie nicht treffen und ihre vier Flügel in Bewegung feten. Woher der Wind fommt, das können wir fowol an der Jahne sehen, die oben auf der Mühle angebracht zu sein pflegt, als an der Stellung der Mühle; denn sie steht mit den Flügeln gegen den Wind. Der Wind stößt auf die Flügel, daß diese anfangen sich herumzudrehen; und zugleich drehen sich dann die Räder und Wellen, aus welchen die Mühle besteht. Dann geht die Mühle. Die Wasser mit ble wird vom Wasser bewegt. Das Wasser treibt ein großes Rad, und dieses die anderen Räder. Die Roß mühle wird gewöhnlich von Pferden in Bewegung gesetzt. Es ist sehr gut, daß man mehr als eine Art Mühlen hat. Bei den Wassermühlen sehlt es zuweisen an Wasser, denn der kleine Bach vertrocknet, oder das Flüßehen hat zu wenig Wasser, um das große Rad zu treiben, und in manchen Gegenden sehlt es überhaupt an kließendem Wasser. Für die Windmidlen ist es wieder schlimm, wenn der Wind nicht geht. Sibt es nun in einer Gegend verschiedene Mühlen, so kann man zu jeder Zeit sein Korn mahlen sassen.

#### 110. Der Birt.

Noch glänzt der letzte Abendschein, da treibt der hirt die Heerde ein; der Anabe singt, das Mädchen lacht, der Hund nach allen Seiten wacht.

So ziehn sie froh bem Dorfe zu. Rings liegt die Welt in stiller Ruh, und überm Berge klar und rein, hebt sich ber Mond mit ellem Schein.

Da spricht der Anabe: "Bater, schau, gleicht nicht der Himmel einer Au? Drauf gehn, wie unsre Schafe dort, die Wolken auch von Ort zu Ort."

Der Bater spricht: "Haft Recht, mein Kind, die treibt als Hund ber Abendwind, und daß sich keins davon verirrt, wacht dort der Mond, ber gute Hirt."

So sprechen sie noch Bieles mehr. Drauf kommt vom Dorf die Mutter her; das Kindlein ihr ans Herz gedrückt, das lacht, wie es die Heerd' erblickt.

Doch als den Bater es gewahrt, da jauchzt es recht nach Kindese art und streckt die Arme nach ihm aus, und Alle gehn vergnügt nach Haus.

Dort effen fie ihr Abendbrod und benten nicht an Sorg' und Roth, begeben dantend fich zur Ruh' und schlafen fuß bem Morgen zu.

#### III. Die Singvægel.

Ein freundliches Dörfchen war von einem ganzen Walde fruchtbarer Bäume umgeben. Die Bäume blühten und dufteten im Frühlinge auf das Lieblichste; im Herbste aber waren alle Zweiglein reichlich mit Aepfeln, Birnen und Zwetschen beladen. Auf ihren Aesten und in den Hechen umher sangen und nisteten allerlei muntere Vögelein. Da fingen einige böse Buben an, die Nester der Vögel auszunehmen. Die Vögel zogen aus dem Orte nach und nach ganz weg. Man hörte an den schönen Frühlingsmorgen kein Vögelein mehr singen, und in den Gärten war es ganz still und traurig. Die schädlichen Baumraupen, die sonst von den Vögeln weggefangen wurden, nahmen überhand und frassen Blätter und Blüthen ab. Die Bäume standen kahl da, wie mitten im Winter und die bösen Hnaben, die sonst kost. liches Obst im Ueberflusse hatten, bekamen nicht einmal mehr ein Aepfelchen.

## 112. Rimm Richts in ben Mund, was nicht hinein gehört.

An einem schönen Frühlingstage spielte die kleine Marie in dem Garten ihrer Eltern neben dem Hause. Sie lief und sprang fröhlich umher und war bald hier, bald dort. In dem Garten standen viele

- Daniel Google

Dbitbaume, unter welchen auch mehrere Ririchbaume waren. Der Bind hatte am Tage vorher heftig geweht und eine Menge grüner. faum halbausgewachsener Rirschen von den Bäumen geschüttelt. Marie fuchte fie auf, warf fie in die Sohe, versuchte fie ju fangen und trieb allerlei Spielerei mit ihnen. Bulett nahm fie auch beren mehrere in ben Mund, indem fie fortfuhr zu hüpfen und zu fpringen.

Nachdem fie fo eine Beile gespielt hatte, rief ihr die Mutter gu, fofort ins Saus zu tommen. Marie lief fogleich tangend zu ber Mutter, welche in der Hausthur ftand; aber ehe fie dieselbe erreichte, gerieth ihr eine von den grünen Kirschen, welche fie noch immer im Munde hielt, in die Luftrohre. Gie fing fogleich heftig zu huften an und fonnte nicht wieder aufhören. Es wurde in der größten Gile ein Argt herbeigeholt und von diesem Alles versucht, die Rirsche wieder aus der Luftrohre zu entfernen; doch vergebens! Die Kirfche war durch ihre Schwere fo tief hinabgefunten, daß felbit ein Aufschneiden der Luft= röhre feinen Erfolg gehabt haben mirbe. Das Rind fuhr fort gu huften, bis es ichon nach wenigen Stunden verschied.

Ein anderes Rind, ein fleiner Anabe, hatte bei feinen Spielen Bohnen in den Mund genommen, und eine davon war ihm in die Luftröhre gerathen. Auch es mußte fterben, nachdem es zwei Tage

faft maufhörlich gehuftet und große Schmerzen gelitten hatte.

Eben fo gefährlich ift es, Geloftuce, Rnopfe, Rugeln, Schrotforner, Stahlfebern und andere icharfe oder tleine, ichwere Dinge in ben Mund zu nehmen. Die Erfahrung lehrt, daß fie durch irgend einen Bufall leicht in die Luftrohre und von da in die Lange gerathen Da ift dann in der Regel alle Runft des Arztes vergeblich und ein meift schneller Tod die sichere Folge. Darum, Kinder, seid porfichtig mit bergleichen Dingen! Mehmet fie niemals in ben Mund und habet Acht, daß es auch nicht von Guren jungeren Brudern oder Schwestern geschehe.

## 113. Der Dieb in ber Falle.'

Nicht weit von einem Städtchen in Nordamerika ftand ein einzelnes Bauschen und in demfelben wohnte einfam ein alter Landmann. Diefer fich eines Abends fpat zu Bett legte, vernahm er ein außerft verbachtiges Beräusch. Er horchte; bas Beräusch wiederholte fich. Sein Berg flopfte etwas ftarfer, als gewöhnlich und er horchte nochmals. In der Ruche mußte fich der mitternächtliche Gaft befinden.

sprang der Mann aus dem Bette, zündeie eine Kerze an, und ging auf die Küchenthür zu. Er öffnete behutsam, sah aber nichts. Er trat ein und sah noch nichts; doch nun schien es ihm, als ob das Geräusch in seinem Schlafgemache stattfinde.

Nachdem er wieder dahin geeilt, hörte er abermals in der Küche fratzen und scharren. Nach einigem hin- und herlaufen fam ihm der Gedanke, das Feuerbrett am Kamine wegzunehmen, und — siehe da!

- ein Baar Juchtenftiefeln hingen herab.

"Bem gehören diefe Stiefeln?" rief ber Farmer.

"Mir," frachzte die Stimme eines Halberftickten, "ich fterbe - uff!

- helft mir - he - heraus! Uff!"

"Co?" meinte der Farmer, "na, wart' noch ein bischen!" und plaut! flog das Brett wieder an den Ramin. Der phlegmatische alte Berr legte fich ruhig wieder zu Bett, schlief, traumte, wachte auf, ftand auf, fleidete fich an, frühftudte und erinnerte fich dann feines nacht= lichen Gaftes. Er holte einen Boligiften und die nachsten Nachbarn herbei und der Mann in den Juchtenstiefeln, der in dem Ramin ingwischen pechichwarz geworden war, ohne zu ersticken, wurde hervorge= zogen und in bas Befängniß gebracht. In feiner Rocktasche befand fich eine bis zur Mündung geladene Biftole. Er hatte durch den Ramin in das haus steigen wollen, um den Farmer zu berauben oder vielleicht gar zu ermorden, war aber durch eine mitten im Kamin angebrachte Gifenftange jo eingeklemmt worden, daß er weber vor- noch rudwarts tommen tonnte, und wie in einer Falle gefangen fag. bem Gefängniffe hatte er nun hinlänglich Zeit, barüber nachzudenten, wie gefährlich und schädlich es ift, von dem rechten Wege abzuweichen, und in die Ramine anderer Leute ju fteigen.

## VIII. Felder und Wiesen.

#### 114. Felder und Auen.

Auf unserm Feld' ist's auch gar schön; grün sieht man im Lenze die Aussaat stehn. Wie munter sie wächst und schosst und blüht, so dass man nur Lust und Freude sieht. Da geh'

ich oft schauend hin und her; das Feld durchstreif' ich kreuz und quer. Die Raine laufen durch Felder lang hin, das ist so recht nach meinem Sinn. Auf Rainen kann ich spazieren gehn, kann alle Furchen und Beete besehn. Dort halten wir lustige Schmetterlingsjagd; im Frühling uns das besonders behagt. Da laufen und spielen wir Häschen und Ball; die Vöglein hört man dort überall. Hoch über mir die Lerchen sich schwingen; ich sehe sie kaum, und hör' sie doch singen. Die muntern Schwalben sind auch dabei; sie kreisen umher mit feinem Geschrei. Ein schwärmendes Mückehen liest manche sich aus; das schnappet sie weg und trägt es nach Haus. Oft ruft der Kuckuk vom Baume mir zu; ich rufe dann: Kuckuk, wo steckst denn Du? Da fliegt er wol fort und lässt mich in Ruh. Vom Gebüsche locket die Nachtigall; bald lustig, bald traurig erklinget der Schall; man hört es auch recht im Wiederhall. Die Wachtel im Grase ruft: Wack wack, bawack; vom Sumpfe her tönet der Frösche Qua quak. Die Gänse, die Enten schrein munter: Ga gack. Im Busche locken die Finken: Pink, pink; die Goldammern rufen: Trink trink; grob schrein die Krähen, die Sperlinge fein, die Grasmücken singen dazwischen hinein. Ich höre das alles auf unserm Rain und kann mich des Waldes und Feldes erfreun; drum mag ich am liebsten im Freien auch sein.

#### 115. Ader= und Relbarbeit.

Gern geh' ich im Frühjahr und Sommer aufs Feld, wenn Bater und Knecht den Acker bestellt. Auch nimmt der Bater bisweilen von Haus zu Wagen mich aufs Feld hinaus. Da halt' ich die Leine, da ruf' ich: "Hi!" und lenke die Pferde; dann gehen sie. Doch wenn mich der Anecht aufs Sattelpferd hebt, das Herz mir im Leibe dann lacht und lebt. Da site' ich als Reiter gewaltig hoch; doch halt ich mich an; denn ich fürchte mich noch. So geht es im Zuge fort mit Bedacht. Mit den Pferden wird endlich Halt gemacht; sie werden an Pflug und Egge gespaunt, doch Ochsen auch pflügen und eggen das Land. Da wird der Boden ganz umgekehrt, von dem manch' hungriger Bogel sich nährt, denn Dohlen und Krähen fliegen herbei und suchen sich Würmer mit vielem Geschrei. Die Tanben kommen zu Gaste beim Sä'n; auch sie wollen gern ein Körnchen erspähn; denn Roggen

wird hier, bort Weizen gefä't, auch Hafer und Gerste früh und spät. Raps, Erbsen, Hirse, Widen und Klee wächst, wie das Getreide, hoch in die Höh'. Kraut, Rüben, Kartoffeln und Möhren stehn dort; der Flachs unsere Mutter hat auch seinen Ort. Was aber der Bater im Frühjahr gefä't, wird während der Erntezeit abgemäht. Da helf' ich mit binden, da lad' ich mit auf, da klettr' ich die Garben herab und hinauf. Auch Brüder und Schwestern machen es so; da sind wir alle recht munter und froh. Die Zieg' und mein Schässein ist auch bei mir; es blöckt und ich sing' ihm ein Liedchen dafür. Gern bin ich im Freien, auf Wiesen und Feld; denn was ich dort finde, mir Alles gefällt.

## 116. Rutichpferd und Adergaul.

fin Billifofond for in Goil in Ifling in Folin zinf n in minfout Holz fand wif ifn. ,, Monn," forces of im boyam fif fifon zi faban, ,, wann Sound Vin Vin nin foliful Anfafu yabon, in wann bominiand lift in Malle. " lifunia, " wind in youth, , in last mis wifing pfligum! Som bout mist main Shift das Inti, win windaft du in Gofon Bringon, in Vist to frift in foly mufill?"

#### 117. Der Adersmann und Die Rrabe.

Ein Ackersmann trieb seine Pferde im Felde und durchgrub die Erde mit seinem Pfluge. Dieses sah die Krähe und flog ihm ganz nah; sie suchte sich für ihren Magen die Bürmchen, die hier häufig lagen.

Da freut sie sich. "Ich bin allein," denkt sie, "und will recht fleis sig sein; das Glück ist heute mir gewogen." Allein bald kam dahin gezogen ein Heer von Bögeln; jeder nahm, was ihm hier vor den Schnabel kam.

"Als ich Nichts hatte," sprach die Krähe, "da kam Niemand in meine Nähe." Das hört der Bauer und beklagt, wie wahr es sei, was man oft sagt: "Wird sich das Glück zu Dir erst neigen, so werden sich die Freunde zeigen. Weicht's Glück von Dir und Noth ist da, dann kommt Dir auch kein Freund zu nah."

#### 118. Das Lieb bom Camenforn.

Ein Sa'mann streut aus voller Hand ben Samen auf das weiche Land, und wundersam, was er gefä't, das Körnlein wieder aufersteht. Die Erde nimmt es in den Schooß und wickelt es im Stillen los; ein zartes Keinschen kommt hervor und hebt sein röthlich Haupt empor. Es steht und frieret, nackt und klein, und fleht um Thau und Sonnensschein; die Sonne schaut von hoher Bahn der Erde Kindlein freundlich an. Bald aber nahet Frost und Sturm, und scheu verbirgt sich Mensch und Wurm. Das Körnlein kann ihm nicht entgeh'n und muß in Wind und Wetter steh'n. Doch schaet ihm kein Leid noch Weh; der Himmel deckt mit weißem Schnee der Erde Kindlein liebend zu; dann schlummert es in stiller Ruh.

Bald flicht des Winters trübe Nacht; die Lerche singt, das Korn erwacht; der Lenz heißt Bäum' und Wiesen blühn und schmückt das Feld mit frischen Grün. Boll krauser Aehren, schlank und schön, muß nun die Halmensaat ersteh'n, und wie ein grünes, stilles Meer wogt sie im Winde hin und her. Dann schaut vom hohen Himmelszelt die Sonne auf das Aehrenfeld. Die Erde ruht in stillem Glanz, gehmückt mit goldenem Aehrenkranz. Die Ernte naht, die Sichel klingt, die Garbe rauscht; gen Himmel dringt der Freude lauter Jubelsang, des Herzens stiller Preis und Dank.

#### 119. Die Kornæhre.

Ein Landmann ging mit seinem hleinen Sohne auf den Stoker hinaus, um zu sehen, ob das Horn bald reif sei. "Sieh, Vater," sagte der unerfahrene Hnabe, "wie aufrecht einige Halme den Hopf tragen! Diese müssen wol recht vornehm sein. Die andern, die sich so tief vor ihnen bücken, sind gewiss viel schlechter."

Der Vater pflückte einige Aehren ab und sprach: ,, Thörichtes Hind, da sieh einmal! Diese Aehre hier, die sich so stolz in die Höhe strechte, ist ganz taub und leer; diese aber, die sich so bescheiden neigte, ist voll der schönsten Hörner.

#### 120. Die Wachtel und ihre Rinder.

Hoch wallte das goldene Weizenfeld und baute der Wachtel ein Wohngezelt. Sie flog einft früh in Geschäften aus und kam erst am Abend wieder nach Haus. Da rief der Kindlein zitternde Schaar: "Ach, Mutter, wir schweben in großer Gesahr! Der Herr diese Feldes, der furchtbare Mann, ging heut' mit dem Sohn' hier vorbei und begann: "Der Weizen ist reif, die Mahd muß geschehn; geh', bitte die Nachbarn, ihn morgen zu mäh'n." "O," sagte die Wachtel, "dann hat es es noch Zeit! Nicht flugs sind die Nachbarn zum Dienste bereit."

Drauf flog sie des folgenden Tages aus und kam erst am Abend wieder nach Haus. Da rief der Kindlein zitternde Schaar: "Ach, Mutzer, wir schweben in neuer Gefahr! Der Herr dieses Feldes, der furchtbare Mann, ging heut' mit dem Sohn' hier vorbei und begann: "Uns ließen die treulosen Nachbarn im Stich; geh rings nun zu unsern Berwandten und sprich: "Wollt Ihr meinen Bater recht wohlgemuth

Food Google

feh'n, fo helfet ihm morgen sein Beizenfeld mäh'n!" "D," sagte bie Bachtel, "dann hat es noch Zeit! Nicht flugs sind Berwandte zur

Bülfe bereit."

Drauf flog sie bes folgenden Tages aus und kam erst am Abend wieder nach Haus. Da rief der Kindlein zitternde Schaar: "Ach, Mutter, wir schweben in höchster Gefahr! Der Herr dieses Feldes, der furchtbare Mann, ging heut' mit dem Sohn' hier vorbei und begann: "Uns ließen auch unsre Berwandten im Stich; ich rechne num einzig auf Dich und auf mich. Wir wollen, wenn morgen die Hähne träh'n, uns selber nun rüsten, den Weizen zu mäh'n!" "Ja," sagte die Wachtel, "num ist's an der Zeit! Macht schnell Euch, Ihr Kinder, zum Abzug bereit!"

Wer Nachbarn und Bettern die Hülfe vertraut, dem wird nur ein Schloß in die Lüfte gebaut; doch unter dem Streben der eigenen Hand erblüht ihm des Werkes vollendeter Stand. Die Wachtel entfloh mit den Kleinen geschwind, und über die Stoppeln ging Tag's drauf der Wind.

## 121. Die Mehren und bie Felbblumen.

"Was seid Ihr für ärmliche Büppchen, Ihr Alehren! Wenn wir, wie Ihr, so verachtet wären, wir stürben vor Gram!" So riefen im Eifer der Zanksucht die Blumen, die rothen, die blauen, die wir so häusig auf Feldern schauen, und brüsteten sich und drehten noch steifer, als vorher, die Köpfchen bald hierhin, bald dorthin, und blickten in ihrem hochmuthigen Sinn verächtlich nur auf die Aehren hin.

"Das Kleidchen," begannen sie wieder zu schreien, "das Kleidchen ist zart, unser Hütchen ist fein! Wer kann, ohne freundlich uns anzussehen und zuzulächeln, vorübergehen? Seht nur, wie die Kinder uns emsiglich pflücken und Kränze winden und festlich schmücken! Guch, häßliche Halme, lassen sie hier. Wir sind der Felder köstliche Zier!"

Die Aehren hörten's und schwiegen und ließen, obgleich sich bie Stolzen nur stolzer aufbliesen, die vollen Röpfchen bescheiden hangen.

Drauf kam der Herr des Feldes gegangen, blieb freudig stehen, sah hin und her und sobte die Aehren, die voll und schwer, so herrlich die Arbeit zu lohnen versprachen. "Euch," rief er sodann zu den Blumen gewendet, "die Ihr als Unkraut das Feld mir schändet, Euch soll mein Fleiß zu nichte machen!"

Und ruftet' fich mit ernfter Geoerde und raufte die Blumen und warf fie gur Erde.

Drum mert's Gud, Ihr Rinder, ber Beife ehrt bas Rleib nicht, fonbern ben inneren Berth.

## 122. Der Hamster.

Ein Bild der Gefrässigkeit und der Selbstsucht ist der Hamster, der in und unter unsern Getreidefeldern sein Raubhandwerk treibt, ein unverträglicher, bissiger Gesell! Er frisst fast alles, was essbar ist, grüne Saat und andere Kräuter und Wurzeln, vorzüglich aber Hülsenfrüchte und Getreide, wovon er grosse Vorräthe einschleppt. Hat er die Backentaschen recht voll gepfropft, so sieht er ganz komisch aus; stört man ihn dabei, so streift er schnell, auf den Hinterbeinen sitzend; an den Backen auswendig mit den Vorderpfoten hin, so dass der Vorrath herausspritzt, die Taschen leer und die Kinnladen zum Beissen geschickt werden. Auch beim Vollstopfen der Backentaschen, so wie beim Fressen bedient er sich der Vorder pfoten. Lieber noch als Getreide frisst er Thiere, nicht bloss Insecten, sondern vorzüglich gern kleine Vögel, auch Mäuse, Eidechsen, Blindschleichen, Ringelnattern und dergl. mehr. Wirft man ihm lebende oder todte Vögelchen vor, so springt er schnell zu und zerbeisst ihnen zuerst die Flügel. Zur Wohnung bereitet er sich einen unterirdischen Bau, der drei bis sechs Fuss tief ist, wenigstens zwei Röhren, nämlich eine schiefe und eine senkrechte hat, und fünf bis sieben Kammern von der Grösse einer Rindsblase und darüber enthält, deren eine zur Wohnung bestimmt ist, die anderen für den einzutragenden Vorrath an Körnern. Hier hält er auch seinen Winterschlaf. Er ist in manchen Jahren und Gegenden in Unzahl vorhanden, und die Nutzbarkeit seines Felles wiegt den Schaden, den er stiftet, nicht auf.

## 123. Lerdengefang.

In die Luft, in die Luft, in die freie Luft steigt die Lerche mit frohem Gesang hinauf; und sie ruft, und sie ruft, unermüblich ruft sie mir zu, und sie weckt mich vom Schlummer auf. Ohne Gram, ohne Schmerz, ohne Sorg' und Leid schwingt sie hoch sich empor in den Morgenstrahl; und sie schwebt, und sie hebt und sie schwingt sich weit, und ihr Jubel erschallt über Berg und Thal.

Steig' empor, steig' empor, du, mein Lobgesang, der dem Herzen entschwebt, wie ein Morgenhauch! Schwing dich auf, schwing dich auf, süßer Feierklang! Dem die Lerche dort singt, dem ertönst du auch!

#### 124. Die Rartoffeln.

Die Kartoffeln, diese Lieblingsspeise für Menschen und Thiere, stammen aus Nordamerika. Im Jahre 1586 schiekte sie der Engländer Franz Drake zuerst nach England, von wo aus sie sich nach Frankreich, nach Deutschland und endlich über ganz Europa verbreiteten. Bon diesem Gewächse sind nicht die eigentlichen Früchte, sondern die Burzeln, welche Knollen bilden, genießdar. Diese haben theils eine runde, theils eine längliche Gestalt und sind von verschiedener Größe. Manche Kartosselarten erreichen den Umfang eines großen Upsels, andere sind kleiner. Der Stengel ist krautartig, ohne Stacheln und treibt eine weiße oder blane Blume.

Die runde Frucht, die sich endlich ansetzt, enthält eine große Menge kleiner Samenkörner. Die Vermehrung der Kartoffeln geschieht in den meisten Fällen nicht durch diesen Samen, sondern durch die Knollen. Diese werden nämlich zeitig im Frühjahre in die frischen Furschen des Feldes gelegt, alsdann mit Erde bedeckt und später behackt und behänselt. Im Herbste tritt die Ernte ein. Ganze Wagen voll großer Säcke mit Kartoffeln ziehen Pferde oder Ochsen langsam vom Felde herein und die nützliche Frucht wird in Kellern ausbewahrt.

Alt und Jung labt sich an der mehligen Frucht. Selbst auf den Tafeln der Reichen findet die dampfende Kartoffelschüssel einen willstommenen Plat. Außerdem gibt uns die Kartoffel noch Stärke, ein vortrefsliches Mehl und ein billiges und nahrhaftes Futter für das Bieh. Auch wird aus ihr Branntwein gewonnen, der aber für Densjenigen, der ihn sich zum Lieblingsgetränke erkoren, ein langsames, aber sicher wirkendes Gift ist.

## 125. Hier ist gegipst.

Benjamin Franklin nützte seinen Landsleuten, den Nordamerikanern, nicht nur als Staatsmann, sondern auch als Landmann bestrebte er sich, durch sein Beispiel zu nützen. Er benutzte unter andern den Gips und erhielt dadurch, was jetzt jeder Bauer weiss, damals aber noch Wenigen bekannt war. viel schöneren Klee, als seine Nachbarn. Diese aber wollten nicht glauben, dass das Gipsen die Ursache des schönen Klees sei. Dies ärgerte Franklin, und er dachte anfangs: "Nun, wenn Ihr's nicht besser haben wollt, so lasst Euren Klee ungegipst." Doch über Winter besann er sich anders, und im Frühjahre wählte er einen Kleeacker an der Strasse aus, und streute in aller Stille die Worte: "Hier ist gegipst!" in mannsgrossen Buchstaben mit Gips über den Klee, ausserdem liess er dieses Kleestück ungegipst. Als nun später die Leute vorbei kamen, sahen sie die dunklen, fetten Streifen im Klee; fingen an zu buchstabiren und brachten bald die drei Worte heraus: "Hier ist gegipst." Nun wanderte Alles zu dem Acker hin, sah und las - und dass von jetzt an die Belehrung wirkte, das brauchen wir eigentlich nicht hinzuzufügen.

## 126. Anabe und Schmetterling.

"Lieber Knabe, ach, tödte mich nicht! Kaum begrüßt' ich das Sonnenlicht! Habe geschmachtet lange Wochen, eh' ich die enge Puppe zerbrochen! Bin so vergnügt, hätte mich gern auf den Blumen geswiegt! Sieh', wie so herrlich ich din geschmückt! Flügel habe ich mit Gold gestickt, einen Mantel mit Sammet bekegt, wie ihn ein Kaiser nicht schöner trägt! Uch, und die Janze, prächtige Zier wolltest Du grausam zerstören mir Wolktest mit Deinem spizigen Eisen mir das fröhliche Herz zerreißen? Lieber Knabe, ach, laß mich leben! Und beiden ist ja der Frühling gegeben! Mir und Dir auch ein Herz dabei, das gern glickslich schlägt und frei!" Da ließ der Knabe die Nadel sinken. "Ged"," rief er, "wohin Dir die Blumen winken! Wir wollen und beide des Frühlings erfren"n, und springen und jauchzen und lustig sein!"

# 127. Die Ruhblume.

Es gibt eine gelbe Blume, aus deren hohlen Stielen sich die Kins der im Frühjahre Ketten machen. Man nennt sie die Kuhblume oder den Löwenzahn. Du kannst nichts Zierlicheres und Schöneres sehen,

Dances by Google

als diese Pflanze, wenn sie reisen Samen trägt. Ihr Kinder wißt freilich meist nichts Bessers zu thun, als damit zu spielen und "die Laterne auszublasen." Aber sieh einmal diese Laterne genauer an, so wirst Du auf jedem Samenkörnlein ein gestieltes Federchen sinden. Wozu braucht der Samen dieses Federchen? Zum Fliegen. Blase die Samenkörnchen weg, so werden sie nicht sogleich auf die Erde falsten, sondern getragen von dem Federchen in der Luft schweben wie ein kleiner Luftballon; und wenn etwa gar ein Wind kommt, so nimmt er das Körnlein bei den Haaren und führt es mit sich fort. Wo es alsbann niederfällt, da keimt es, und da wächst ein junger Löwenzahn, und Niemand weiß, wie er dahin gekommen ist. Biele Bflanzen tragen einen solchen Federsamen.

## 128. Der Stedjapfel.

Ann Tinfapful märfft übunull mils, an Magni im vinf som Vifilla. Vin Funda glaifun an Juipa dan Mallmiffun vine Rollafonium im find mil fefanfun Barfulu bufulzs, mafun sin Islanga vinf ifum Nomm fat. Alla Thila inefallow, Devil, Llimon, Minzuln, wanzinglist whom I'm lamon, fahan fin din Gufinifnit int Munfifon Jufa fifallish figurfisefour. Van ible ymwing soughbon mouth fifon Dopffifming

im Ufwindel. And immonfishing of one wish down mainforth for laif Landing fifting, Twithfuit of an Llindfuit, Mafritum im zilatzt in Tor!

#### 129. Der 3gel.

Dieses Thierchen zeichnet sich durch seine sonderbare Bekleidung aus. Sein Rücken ist mit Stacheln bepanzert, die es nach allen Richtungen hin sträuben kann. Der Zgel ist ein dem Menschen sehn nützliches Raubthier; denn er frist besonders gern Feldmäuse, Schlangen und anderes Ungezieser. Aber auch Pflanzenkost verschmäht er nicht. Findet er von den Bäumen gefallene Aepfel, Birnen, Pflaumen u. s. w., so wälzt er sich darüber hin, um sie an seine Stacheln zu spießen und nach seiner Wohnung zu tragen. Gegen einen Feind, der ihm an Stärke überlegen ist, wehrt er sich nicht; sondern er rollt sich augenblicklich zusammen, so daß er nun wegen der ihn rings umstarrenden Stacheln wirklich unangreisbar ist.

## 130. Der Manlwurf und bas Gichbornchen.

"Du armer Schelm da unten in Deiner finstern Kluft!" raunte ein Eichhörnchen einem Maulwurf in sein Loch hinein, "Du dauerst mich! Dent' nur, wie gut ich es habe! Ich habe ein hübsches Häuschen hoch auf einem Baume, beschattet von seinen grünen Zweigen, und köstlicher Früchte die Fülle. Kurz, ich habe es so gut! Du solltest es nur einmal sehen!"

"Kann wol sein," versetzte der Maulwurf; "aber eben weil ich's nicht sehe, kümmert mich das nicht, und ich befinde mich, Gott Lob! ganz wohl in meiner finstern Kluft bei meinen Erdwürmern."

"Aber tomm doch einmal herans aus Deinem schmutigen Loche, finsterer Murrtopf, und nimm wenigstens mein Glück in Angenschein," fuhr das Sichhöruchen fort.

Der Maulwurf ließ fich bereben und ging mit. Jett ftand er unter bem Baume, fpahte mit feinen bloben Angen hinauf, fah die

hohe Burg, fing an zu bewundern, und allmählich gelüftete ihn nach dem Zustande des Sichhörnchens. "Nun," hob er an, "Freund, Dein Glück reizt mich. Sag' an, wie kann ich meine Lage verbessern?"—
"Ja das weiß ich nicht," war die Antwort.— "Du weißt es nicht? Kannst Du denn nichts für mich thun?"

"Nichts, guter Mauswurf, gar nichts," gab das Eichhörnchen zum Bescheide. "Deine ganze Natur ist ja nicht für meine Lebensart; Du kannst ja nicht einmal einen Baum erklimmen. Kurz, ich kann Dir nicht helsen, armer Erdbewohner."

Traurig schlich sich der Maulmurf fort; und aus war's nun mit seinem Wohlbefinden, in seiner finstern Aluft bei seinen Erdwürzmern.

#### 131. Der Frosch und der Ochs.

Neben einem Sumpfe, in welchem sich mehrere Frösche aufhielten, weidete ein Ochs im Grase. Ein Frosch sah ihn und sprach zu seinen Kameraden: "So gross, wie dieser Stier, kann ich auch werden." Mit aller Kraft blies er sich auf und fragte die andern Frosche: "Bin ich jetzt so gross?" Diese aber lachten und antworteten: "Du bist jetzt noch ein hleiner Frosch." Da blies er sich noch mehr auf und fragte abermals: "Bin ich nun so gross?" "Nein, noch lange nicht!" riefen die andern Frösche. " fetzt wird es werden," sagte er, und blies sich noch einmal aus allen Leibeskräften auf, aber — er zerplatzte.

#### 132. Des franten Rinbes Freube.

In der engen Straße einer großen Stadt, unten im niedrigen Kelsler, wohnte einmal ein armer, franker Knabe, der war von seiner ersten Kindheit an immer bettlägrig gewesen; wenn er einmal recht gesund war, so konnte er in dem kleinen Zimmer auf seinen Krücken ein paar Mal aufs und abgehen und das war Alles. — Sinige Tage im Sommer sielen die Strahlen der Sonne eine halbe Stunde lang auf die kleinen Kellerfenster, und wenn dann der Knabe da saß und sich von der warmen Sonne bescheinen ließ, und durch seine kleinen, seinen Finsger das Blut sah, — dann hieß es: "Ja heute ist er draußen gewesen!" Er kannte den Wald in seinem wunderschönen Frühlingsgrün nur dadurch, daß des Nachbars Sohn ihm den ersten Buchenzweig brachte, und den hielt er dann über seinen Kopf und träumte, er sei unter den Buchen, wo die Sonne schien und die Bögel sangen. —

Eines Frühlingstages brachte des Nachbars Sohn ihm auch Feldblumen, und unter diesen war zufällig eine mit einer Burzel; die wurde daher in einen Blumentopf gepflanzt und ans Fenster gestellt, dicht neben das Bett. — Und die Blume war mit einer glücklichen Hand gepflanzt; sie nahm zu, tried neue Schösse und hatte jedes Jahr ihre Blumen: sie wurde für den kranken Knaben der schönste Garten, sein kleiner Schatz auf dieser Erde. Er begoß und pflegte sie, und sorgte dafür, daß sie jeden Sonnenstrahl bekam die auf den allerletzten, der an dem niedrigen Fenster vorbeiglitt; und die Blume selbst wuchs in seine Träume hinein mit ihren Farben und mit ihrem Onste; — gegen sie wandte er sich im Sterben. Ein Jahr ist er jetzt todt, ein Jahr hat die Blume verwelkt und vergessen am Fenster gestanden, und num ist sie bei einem Umzuge mit dem Kehricht auf die Straße geworfen. —

Und diese Blume hat mehr erfreut, als die reichste Blume im Garten einer Königin.

## 133. Die redlichen Schwhzer.

Im Kanton Schwhz (im Lande Schweiz) kam eines Tages ber Bauer Belten zum Bauer Kaspar, der auf seinem Felde arbeitete und sagte: "Nachbar, jett ist die Henernte, und Du weißt, daß wir einen Streit wegen der Wiese haben. Ich habe die Richter in Schwhz zussammenrusen lassen, weil wir Beide nicht gelehrt genug sind, um zu wissen, wer von uns Recht hat. Komm also morgen mit mir

Dances by Google

vor Gericht!" — Du siehst, Nachbar, daß ich die Wiese gemäht habe, und morgen muß ich, weil jetzt gutes Wetter ist, das Hen in Haufen bringen, ich kann also unmöglich mitgehen." — "Und ich kann die Richter nicht wieder gehen lassen, da sie diesen Tag gewählt haben; anch darf das Hen nicht eher weggeholt werden, die wir wissen, wem die Wiese gehört." — Nach einigem Besinnen sagte Kaspar: "Weißt Du, wie wir es machen wollen? Gehe morgen nach Schwhz und sage den Richtern Deine und meine Gründe, so brauch' ich ja uicht mit dabei zu sein." — "Wenn Du das Zutrauen zu mir hast, so kannst Du Dich darauf verlassen, daß ich sür Dein Recht reden will wie für mein eigenes." — Nach dieser Abrede ging Velten den folgenden Tag nach Schwhz und trug seine und Kaspars Gründe vor, so gut er konnte. Um Abend kam er wieder zu Kaspar und sagte: "Die Wiese ist Dein, die Richter haben sie Dir zugesprochen; ich wünssche Dir Glück und bin froh, daß wir nun auss Reine gekommen sind."

## 134. Rurge Rebe, gute Rebe.

1. Saft Du genug und Ueberfluß, bent' auch an ben, ber barben muß. 2. Deine eigne Sand Dich nahren foll, fo lebst Du recht und Dir geht's wohl. 3. Fleiß bringt Brod, Faulheit bringt Roth. 4. Reine Rose ohne Dornen. 5. Nach guten Rirschen fteigt man hoch. 6. Wer faet, ber mahet. 7. Wer ben Acter pflegt, ben pflegt ber Acter. 8. Wie die Saat, fo die Ernte. 9. Auch rothe Apfel find wurmitichia. 10. Beffer ein Sperling in ber Sand, als zehn auf bem Dache. 11. Beffer ein Bericht Rraut mit Rube, benn ein gebratener Debs mit Unruhe. 12. Den Dieb erschreckt eine Maus. 13. Der Buich hat Ohren, das Weld hat Augen. 14. Des herrn Auge macht Die Bferde fett. 15. Gine fette Ruche macht einen magern Beutel. 16. Gine Schwalbe macht noch feinen Sommer. 17. Gin raudiges Schaf ftectt die gange Beerde an. 18. Gin magerer Bergleich ift beffer, als ein fetter Broceft. 19. Fürchte nicht ber Dornen Stechen, willft Du schöne Rosen brechen. 20. Beradezu ift ber Wahrheit Straße. 21. Hennen, die viel gadern, legen wenig Gier. 22. Hunde, die viel bellen, beißen nicht. 23. Jeder hüte sich vor Ragen, Die vorn lecten und hinten fraten. 24. Lag Deinen Mund verschloffen fein, fo schluckst Du teine Fliegen ein. 25. Man fann nicht Trauben lesen von den Dornen. 26. Querfeldein brauft ber Balbftrom wol, ber

Bach im Wege bleiben soll. 27. Unkraut vergeht nicht. 28. Biele Hunde sind des Hasen Tod. 29. Was eine Ressel werden will, brennt bald. 30. Wie der Acker, so das Getreide; wie die Wiese, so die Weide; wie der Herr, so der Anecht; wie der Arieger, so das Gefecht. 31. Wer durch den Pflug reich werden will, muß ihn selbst anfassen. 32. Ein Bauer auf den Füßen ist besser als ein Edelmann auf den Knieen.

## IX. Die Stadt und ihre Bewohner.

#### 135. Die Stadt.

Eine Stadt besteht meist aus vielen Häusern, welche, nüher aneinander gebaut, als in den Dörfern, gewöhnlich lückenlose Reihen bilden. Zwei einander gegenüberliegende Reihen bilden eine Strasse, welche, wenn sie nicht sehr lang und breit ist, auch Gasse genannt wird. Die Häuser in der Stadt sind in der Regel grösser und schöner, als diejenigen in dem Dorfe. Ausser den Wohnhäusern findet man Kirchen mit mehr oder weniger hohen Thürmen, Schulhäuser, Rathhäuser, Gasthöfe und andere Gebäude in der Stadt. Auch sind dort ausser den Strassen gewöhnlich noch freie, oft recht grosse Plätze, auf welchen zu bestimmten Zeiten Märkte oder Messen gehalten werden, oder welche zur Verschönerung der Stadt, zu Spaziergängen und andern bestimmten Zwecken dienen.

Die Bewohner einer Stadt treiben Handwerke, Künste, Handel oder sonst ein Gewerbe; doch gibt es in der Stadt auch reiche Leute, welche gar kein Geschüft betreiben, sondern von ihrem Gelde leben.

Man unterscheidet Seestädte und Landstädte, Handelsstädte und Fabrikstädte, Hauptstädte und Residenzstädte, grosse Stüdte und kleine Städte. Die

grössten Städte in den Vereinigten Staaten von Amerika sind: Albany, Baltimore, Boston, Brooklyn, Buffalo, Cincinnati, Chicago, Charleston, Cleveland, Detroit, St. Francisco, St. Louis, Louisville, Mobile, Milwaukie, Newark, New Orleans, New Haven, New York, Philadelphia, Pittsburg, Portland, Providence, Richmond, Rochester, Washington u. s. w.

#### 136. Des Bauernfnaben Befdreibung ber Stabt.

Bater, laßt mich zu Athem kommen; das war was Prächtiges, in der That! Mein Pathe, Ihr wißt, hat mich mitgenommen in die große, herrliche Stadt. Es ist ja drinnen grad' wie im Himmel, im Kopf geht's mir immer noch rund um und um; man wird in dem schreckelichen Lärm und Getümmel — Ihr könnt mir es glauben — ordentelich dumm.

Da ist ein Thurm, pot Donner und Hagel! ber reicht Euch fast in die Wolken hinein; ber unsrige ist gegen ben nur ein Nagel, und inwendig soll er noch höher sein. Die Häuser sehn alle aus, wie die Schlösser, sie sind, so wahr ich kein Lügner bin, so groß als unser Schlöß, wo nicht größer: da wohnen gewiß nur Verwalter barin.

Doch hat's mich gewundert — das nuß ich Euch sagen — die Thüren von manchem Haus sind so klein, da kann ja kein heubeladener Wagen, nicht einmal ein rechtschaffener Ochse hinein. Auch hab' ich keine Gärten gesehen, nicht Wiesen noch Aecker bei einem Haus; so eingesperrt, Bater, könnt' ich nicht bestehen! Sie sehen auch alle so bleichwangig aus.

Die Wagen sind prächtig, mit Gold auch beschlagen; doch eines ist närrisch, das klärt mir mal auf: die schlecht Gekleideten sigen im Basgen, und die Goldnen und Silbernen stehn hinten auf. Und entweder müssen's den Hafer sparen, oder so ein Herr muß gewichtig sein: denn will er nur ein paar Gassen sahren, so spannen's ihm oft vier Pferde ein.

Und Leute gibt's, Bater, in allen Straßen, sie stoßen einen bald her und bald hin; das hab' ich mir einmal nicht nehmen lassen, es ist ein ewiger Kirchtag da drin. Ich bin mit dem Pathen im Wirthshaus gewesen, da hat man Speisen und Braten vollauf; kein Mensch kann den ganzen Zettel durchlesen, und das Beste, die Knödel, stehn doch nicht darauf.

Rurzum! die Stadt hat mir gut gefallen; doch bin ich wie närrisch zum Wagen gerannt, als ich hörte des Beters Beitsche knallen, und als er ries: "Es ist angespannt!" Und wie hinter mir war der Hänserhausen, da schrie und jauchzte ich saut vor Lust. Jest, Bater, sast auf die Wiese mich lausen! Denn immer noch ist es mir eng um die Brust.

## 137. Traurige Geichichte bom bummen Sanschen.

Hänschen will ein Tischler werben, ist zu schwer ber Hobel; Schornsteinseger will er werden, doch das ist nicht nobel; Hänschen will ein Bergmann werden, mag sich doch nicht bücken; Hänschen will ein Müller werden, doch die Säcke drücken; Hänschen will ein Weber werden, doch das Garn zerreißt er; Immer, wenn er kaum begonnen, jagt ihn fort der Meister. Hänschen, Hänschen, benke dran, was aus Dir noch werden kann!

Hänschen will ein Schloffer werden, find zu heiß die Kohlen; Hänschen will ein Schufter werden, find zu hart die Schlen; Hänschen will ein Schneider werden, doch die Nadeln stechen; Hänschen will ein Glaser werden, doch die Scheiden brechen; Hänschen will Buchbinder werden, riecht zu sehr der Aleister; Immer, wenn er kaum begonnen, jagt ihn fort der Meister. Hänschen, Hänschen, benke bran, was aus Dir noch werden kann!

Hänschen hat noch viel begonnen, brachte nichts zu Ende. Drüber ist die Zeit verronnen, schwach sind seine Hände. Hänschen ist nun Hans geworden, und er sitzt voll Sorgen, Hungert, bettelt, weint und klagt, Abends und am Morgen: "Ach, warum nicht war ich Dummer in der Jugend sleißig? Was ich immer auch beginne — dummer Hans nur heiß ich. — Ach, nun glaub' ich selbst daran, daß aus mir nichts werden kann."

## 138. Der kleine, ehrliche Schornsteinfeger.

In einer grossen Stadt wurde ein kleiner Schornsteinfegerjunge in ein vornehmes Haus gerufen, um in demselben die Kamine zu reinigen. Er machte sich eilig an seine Arbeit und war schon ziemlich damit fortgerückt, als auf einmal eine Kaminthür, welche nicht gehörig verschlossen war, aufsprang. Der kleine Schornsteinfeger steckte neugierig seinen Kopf durch die auf-

gegangene Thür. Er erblickte ein prachtvolles Zimmer, wie er es noch nie gesehen hatte. Der ungewohnte Anblick veranlasste ihn, aus der Thür in das Zimmer zu treten, um die köstlichen Sachen in der Nähe zu betrachten. Er sah um sich und bemerkte, dass er in dem Zimmer ganz allein war. Auf dem Tische lag eine kleine goldene Uhr. "Ach, wenn diese Uhr doch mir gehörte!" dachte er bei sich selbst. - "Warum nimmst Du sie denn nicht?" flüsterte seine Begierde ihm zu; "es ist ja Niemand hier, der es sehen könnte." Er ging naher; er streckte schon seine Hand nach der Uhr aus. Armer kleiner Junge! Nun wirst Du gewiss ein Dieb werden!-Auf einmal fiel ihm ein, dass der Lehrer einst in der Schule gesagt hatte: "Wenn Dich auch Niemand sieht, so darfst Du doch Niemand Etwas wegnehmen." - Da zog er seine Hand wieder zurück, die er schon nach der Uhr ausgestreckt hatte, sprang eilig durch die Thür ins Kamin zurück, und machte die Thür fest hinter sich zu. "Gottlob, dass er kein Dieb geworden ist!" denkt Ihr gewiss Alle.

Aber hört weiter! In einem Nebenzimmer befand sich die Frau des Hauses, eine reiche, vornehme Dame. Sie hatte Alles mit angesehen. Diese reiche Dame war auch eine gute Dame. Sie hatte gezittert vor Angst, als der Knabe im Begriff stand, ein Dieb zu werden. Sie hatte sich aber auch herzlich gefreut, als sie sah, wie er sich überwand.

Als er mit seiner Arbeit fertig war, liess sie ihn zu sich kommen, und da sie nun von ihm erfuhr, dass er eine vaterund mutterlose Waise sei, so nahm sie ihn zu sich und liess ihn unterrichten und erziehen. Da wurde dann mit der Zeit aus dem armen, kleinen Schornsteinfegerjungen ein geschickter und angesehener Mann.

Was würde geschehen sein, wenn er die Uhr genommen hätte, und ein Dieb geworden wäre? — Beherzigt darum ja wohl das Sprüchwort: Ehrlich währt am längsten!

## 139. Der Taufch.

Eine vornehme Dame wollte einst verschiedene Goldsachen bei einem Juwelier kaufen. Um schneller dahin zu gelangen, stieg sie in einen Omnibus, welcher vollgepfropft von Meuschen war. Glücklicher

Beife fand fie noch einen Blat neben einem fein gefleideten Berrn, an beffen rechter Sand ein prachtvoller Diamantring glänzte, ben er mit einer einnehmenden Bewegung, an feiner Seite Blat zu nehmen, gegen Die Dame im hellften Lichte glangen ließ. Mit Bergnugen nahm diefe die Einladung an und dahin rollte das Fuhrwert, mahrend der herr es an Aufmerksamkeiten gegen die Dame nicht fehlen ließ.

Endlich ftieg die Dame aus, ging in einen Juwelierladen und faufte dort mehrere Sachen. Als fie diefe aber bezahlen wollte und in die Tasche griff, ihre Geldborfe hervorzuholen, war diese verschmun-Sie theilte bem Raufmann ihren Berluft mit und beschrieb ihm ihren Reisegefährten im Omnibus. Der Raufmann machte ihr barauf die wenig tröftliche Mittheilung, daß der faubere Berr jedenfalls ein Taschendieb, und der funkelnde Diamantring ein falscher gewesen Die Dame gelangte nun auch zu der lleberzeugung, daß der feine Berr fich ihre Borfe mit dem nicht unbedeutenden Inhalte angeeignet Indessen fing sie doch noch einmal an, ihre Taschen zu durchhabe. fuchen, und fand nun ju ihrem großen Erstaunen in ber tiefften Ede der einen Tasche denselben Ring, welcher an dem Finger des dienstfertigen herrn im Omnibus geglangt hatte. Noch größer aber wurde ihr Erstaunen, als der Juwelier den Ring untersuchte und den Diamanten für einen achten erflarte, ber wenigftens 500 Dollars werth fei.

Der Taschendich, bem ber Ring jedenfalls, mahrend er sich mit ber Sand in ber Tafche ber Dame beschäftigte, vom Finger geglitten war, hatte auf diese Beise einen schlechten Taufch gemacht, und wird fich por einem ähnlichen fpater wol gehütet haben. Du aber fei auf Deiner Sut vor den Taschendieben, welche sich gern ba, wo mehrere Menschen versammelt find, einfinden, und nicht immer so gütig find, ftatt der Borfe einen Diamantring in der Tasche des Beraubten gurückzulaffen.

#### 140. Chrlichfeit.

Wenn Du Etwas findest, so mußt Du es seinem Sigenthumer zurückgeben, wenn Du ihn kennst oder ausfindig machen kannst. Thust Du es nicht, so bist Du ein unehrlicher Mensch und handelst strafbar.

Ein New Porter Berr verlor eines Tages in den Cars oder auf einem der Jersen City Ferryboote ein Geldpacket mit 4000 Dollars. Das Badet trug die Aufschrift: "In der - Bant zu deponiren." Sobald ber Berr feinen Berluft bemertte, fchicte er fich an, bas Bactet

zu suchen; aber seine Nachforschungen blieben ohne Erfolg. Biertausend Dollars sind indeß so leicht nicht zu verschmerzen und der Herbegab sich deshalb selbst nach der Bank, mit welcher er in enger Geschäftsverbindung stand, um dort seinen Berlust zu klagen. Wer aber beschreibt sein Erstaunen und seine Freude, als ihm daselbst mitgetheilt wurde, daß das Packet von einem unbekannten Manne in der Bank abgeliefert worden sei.

Ein solcher Act von Redlichkeit verdient um so mehr eine lobende Erwähnung, als die Ehrlichkeit immer mehr von der Erde zu versichwinden scheint und unter Taufenden vielleicht kaum Einer so gehandelt haben würde. Die beste Belohnung aber wird der Mann gewiß

in feiner eigenen Bruft gefunden haben.

#### 141. Der junge Hahn, welcher frei sein will.

Haum war ein junger Hahn ein wenig herangewachsen, kaum war das Federkleid ein wenig schön geworden, haum konnte er zur Noth schon krahen, obwohl lange noch nicht so gut, wie der Papa, so gab er nichts mehr auf Lehren und gute Worte der Eltern, und nichts mehr auf das Zurüchscheuchen der Hofmagd; er wollte auf dem Hofe nicht bleiben, sondern flog über die Planken, und lief im Felde und in den Wiesen umher oder richtete Unfug in den Gärten der Nachbarn an, obwohl ihn die Kinder oftmals mit Steinwurfen in Furcht setzen wollten. Wenn er dann zur Futterzeit wieder zurückhehrte und auf die Planke geflogen war, krahte er, so gut er's vermochte, sein ,,Hikeriki!'' als hätte er gross Ding gethan, und dacht' in seinem Sinn, er sei ein freies Wesen und brauche Niemand zu folgen; er könne thun, was ihm beliebe; denn er sei ja schon etwas. Dreioder viermal hatte ihn die Magd wieder zurüchgescheucht und ihm heilsame Warnung gegeben, fein auf dem Hofe zu bleiben. Aber er gab nichts darauf und sagte: ,, Ich bin frei; ich thue, was ich will.'' Da erwischte ihn die Magd einmal beim Flügel und steckte ihn in einen geräumigen Hühnerkorb. ,, Hecker Bursche," sagte sie, ,,da sitze." ON iemand in der Welt darf thun, was er will, sondern muß erst darauf sehen, was er thun soll." Da saß der kühne Latron, der frei sein, und nach seinem Belieben, und nicht nach Ordnung und Regel thun wollte, was sich gebühret; da saß er und sah trübselig zu, wie alles Geflügel auf dem Hofe so lustig dahin und dorthin ging, oder stand und safs. Er aber war eingesperrt.

#### 142. Gebüdt! gebüdt!

Als ber berühmte Benjamin Franklin noch ein Jüngling von 18 Jahren war, besuchte er einst den Prediger Mather in Boston. Diefer nahm ihn sehr liebreich auf und führte ihn beim Weggehen einen kürzeren Weg aus seinem Hause. Die Nebenthür war aber so niedrig,

daß ein erwachsener Mensch sich bücken mußte, um nicht an den Querbalten zu stoßen. Franklin sprach während des Fortgehens mit seinem leutseligen Führer und sah daher nicht aufmerksam vor sich hin. — "Gebückt!" rief auf einmal der Prediger; aber in dem Augenblicke sühlte schon Franklin den Balken an der Stirne. — Merk Er sich den kleinen Unfall!" sagte der Prediger. "Er ist jung und hat die Welt vor sich. Bück Er sich auf dem Wege, und Er wird sich manchen hard ten Puff ersparen."

Diese Lehre machte bei dem jungen Franklin einen so tiesen Einsbruck, daß er sich ihrer in einem Alter von 79 Jahren noch erinnerte, und die Geschichte einem Sohne des erwähnten Predigers erzählte, indem er hinzusette: "Dieser gute Nath Ihres seligen Baters, so in Kopf und Herz eingeprägt, ist mir ungemein nützlich gewesen und noch jett fällt er mir gewöhnlich ein, wenn ich sehe, wie der Hochmuth so oft gedemüthigt wird, und wie so Mancher sich unglücklich macht, weil er die Nase zu hoch trägt.

#### 143. Die Reisegefæhrten.

Vor dem Thore einer Stadt traf ein lahmer Pudel mit einem hinkenden Kater zusammen. "O," rief der Kater, "wie freue ich mich, dass ich einen Gefährten finde, welcher mir nicht davon läuft und mich nicht ausspottet!" Der Pudel war es zufrieden, dass sie zusammen wanderten, und sie wurden unterwegs immer bessere Freunde. Da erzählte einer dem andern seine Schicksale. Der Pudel sprach: "Wenn ich daran denke, wie ich lahm geworden bin, so thut mir immer mein armer Herr leid; den haben die Räuber im Walde todt geschlagen, und weil ich ihn vertheidigte, mir mein Bein zerschmettert." "Da wäre ich lieber davon gelaufen," sagte der Kater; "denn ein Beinbruch thut weh. Ich hätte mich auch gern davon gemacht, als mir der vermaledeite Koch mit seinem Hackmesser das Bein zerschlug." "Was hattest Du dem Koche gethan?" fragte der Pudel. "Ei," erwiederte der Kater, "ich wollte mir ein Rebhühnchen holen, das auf dem Heerde stand und gar zu angenehm roch." "So?" sagte der Pudel, "Du bist lahm geworden, weil Du gestohlen hattest. Das ist mir leid; dann können wir nicht weiter zusammen reisen." Und er schlug einen andern Weg ein.

# 144. 36 mag nicht lugen.

Sinem Anaben hatte Jemand ein kleines Beil zum Spielen gegeben. Daran hatte er eine große Freude, und hieb damit, wie es eben traf; und es traf manchmal hin, wo es nicht gut war. Wie der Kleine mit dem Beil auf seiner Schulter auch in den Garten kam, dachte cr: "Num will ich ein tüchtiger Hoszbauer sein," und sing an und hieb

feines Baters ichonftes Ririchbaumchen um.

Den andern Tag kam der Bater in den Garten, und als er das schöne Bäumchen welk am Boden liegen sah, wurde er betrübt und zornig. "Wer mir das gethan hat," rief er, "der soll mir's schwer büßen." — Aber wer es gethan hatte, das wußte kein Mensch, — außer Einem; der stand gerade hinter der Hecke, hörte, wie der Bater so zürnte und wurde seuerroth. "Es ist schlimm!" dachte er, "aber wenn ich's verschwiege, so wär's eine Lüge, und lügen mag ich nicht." So trat er denn schnell in den Garten zum Bater und sagte: "Bater, ich habe das Bäumchen umgehauen; es war dumm von mir!" — Da sah der Bater den Knaben an, und er machte wol noch ein ernsthaftes Gessicht, — aber er zürnte nicht mehr.

Der kleine Anabe lebte in Amerika und wurde nachher ein braver 'Mensch und bazu ein berühmter General. Er hieß Georg Bash

ington.

#### 145. Duth über Gut.

Es war einmal ein armer Sandwerksmann, ein Leineweber; ber faß täglich schon in aller Frühe in seiner Werkstatt und arbeitete. wie er benn allezeit fröhlichen Muthes war, fo fang er zum Zeitvertreib nebenbei manch schönes weltliches oder geiftliches Liedlein, je nachdem es ihm juft ums Berg war; und er hatte eine fo flare und polle Stimme, daß die Nachbarn feines Saushahns bedurften, der fie aufwectte. Dies war aber bem reichen Raufherrn nicht recht, ber neben ihm wohnte; benn wenn der vor Mitternacht nicht fchlafen tonnte wegen Geldforgen, fo mußte er nach Mitternacht noch wach bleiben wegen des verwünschten Singfangs des Nachbars. Er bachte daher ernftlich barauf, dem Unfinge ein Ende zu machen. Berbieten tonnte er's ihm nicht; benn bas Singen gehört, wie bas Beten und Arbeiten, jum Hausrecht, darin Riemand gestört werden fann. Alfo mußte er andere Mittel gebrauchen. Er ließ den Sandwerfer tommen, und fragte ihn, wie hoch er fein Gingen anschlage ? Der antwortete: "Go und so viel," und es war boch nicht viel. Darauf sagte der Kaufhert, er wolle ihm einen Monat sang vorausbezahlen, nicht für das Singen, sondern daß er still sei und den Mund halte. Und er segte ihm das Geld wirklich shin. Der Leinweber dachte bei sich, leichter könne man sich's nicht verdienen; und er nahm das Geld und versprach, daß er in seiner Werkstatt still sein wolle, wie ein Mäuslein.

Als er mit dem Gelde nach Sause gefommen, übergählte er es voller Freuden, und es war lauter gute Münge, und so viel, als er noch niemals beisammen hatte. Abends, ehe er ichlafen ging, liebäugelte er noch ein gutes Stündchen mit seinem Schate, und Nachts legte er ihn unter fein Riffen, damit ihn nicht etwa ein Dieb rauben könnte, und um Mitternacht hatte er ihn noch im Ropfe, und fann nach, was er damit anfangen und wie viel er gewinnen konne an Rapital und Binfen; und Morgens, wie er aufftand, lag es ihm in allen Gliebern wie Blei; fein Ropf war wuft von Nachtwachen und Sorgen, feine Sand schwer und läffig und verfagte ihm den Dienft, und er burfte nicht fingen. Die Zeit ging langfam und trage vorüber, fo bag er ben Tag faum erwarten fonnte. Ingwischen hatte er es bei fich bedacht, und er war furz entschlossen. Denn wer schon um acht Uhr in bes "Berr, mit Ber= Raufherrn Laden ftand, das mar unfer Leinweber. gunft," fagte er und warf das Geld hin, "da habt Ihr Guren Plunder wieder, der Robold läft mich nicht schlafen." Und ehe noch der Rauf= herr eine Widerrede thun founte, mar ber Weber ichon vor ber Thur und fang: Gin frifcher, froher Muth geht über Geld und But. lirum, tralarum!

#### 146. Die brei Reisenben.

Drei Männer wanderten einst mit einander fort und kamen auf der Reise bald an einen Ort, wo einst ein Geizhals einen großen Schatz vergraben. Sie fanden ihn. Entzückt, ein solches Glück zu haben, sahn sie den Abgott schweigend an, und Jeder wähnt dadurch sich einen großen Mann.

Sie hatten lange nicht gegessen; drum sollte schnell der eine Kamerad zuruck gehn in die nächste Stadt, um dort für die Gesellschaft Speise einzukausen; doch keiner hatte Lust, dahin zu laufen. Um endlich allen Streit zu meiden, beschlossen sie, durch's Loos es zu entscheiden. Sie loosten, und es mußte Christoph gehn. Er ging. Doch unterwegs siel biesem ein: "Es wäre in der That doch schön, hätt' ich den ganzen Schatz für mich allein! Bie fang' ich's an, mir dieses Glück zu stiften? Bie? Ei nun, ich könnte sie vergiften." Den Borsatz nun vollführt der Bösewicht; jedoch erreicht er die verruchte Absicht nicht. Sein gleiches Paar war indeß eins geworden, den Christoph, wenn er käme, zu ermorden. Er kam und mußte kläglich sterben. Doch Jene sanden ihr Berderben in Speisen, die er mitgebracht. Sie fühlten bald des Giftes Macht, und kurze Zeit drauf lagen bei dem Schatze todt alle drei auf diesem Schreckensplatze.

# 147. Die Sparpfennige.

Otto und Hermine erhielten von ihrer Mutter jeden Tag drei Cents, für die sie sich Etwas zum Frühstück kaufen follten. Da sie aber beide sparsame Kinder waren, hoben sie sich öfters Geld auf, bis sie mehrere Cents gesammelt hatten. Dann kauften sie sich Etwas dafür, bald ein Schreibbuch, bald Federn, bald Spielzeug.

Eines Tages war ihre Sparkaffe ziemlich gefüllt. "Ich habe 75 Cents gefammelt," fagte Otto, "und ich 62 Cents," fprach hermine.

"Bas wollen wir uns bafür taufen?"

Sie überlegten sich die Sache, konnten aber nicht einig werden. Endlich beschloß Hermine, die ein kleines Leckermaul war, sich Zuckerssachen zu kaufen, und Otto wollte sich ein neues Pferd kaufen; denn das alte hatte den Schwanz und ein Bein verloren. Sie machten sich auf den Weg.

Als sie auf den Markt kamen, saß an der Scke der Straße ein arsmer, alter, blinder Mann. Sein Haar war schneeweiß, und seine Kleisder waren zerrissen. Mit bewegter Stimme sagte er: "Ach, geben Sie mir einen Cent, ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen und mich hungert so sehr. Ich bin blind und kann nichts mehr verdienen. Erbarmen Sie sich meiner!"

Otto und Hermine hörten die Worte des Alten und wurden von Mitleiden bewegt. Sie blickten einander an und fragten: "Wollen wir?" — "Ja, wir wollen," riefen sie beide, liefen zu dem alten, armen Manne hin und gaben ihm ihr ganzes Geld. Ach, wie freute sich der blinde Greis! "Ich danke Euch liebe, gute Kinder," sagte er, "tausend, tausend Dank! Jetzt kann ich mir Brod kaufen und brauche nicht mehr zu hungern."

Er streichelte den guten Kindern die Wangen und sie sprangen vergnügt fort. Wenn Hermine an die Zuckersachen dachte, die sie sich hatte holen wollen, sagte sie: "Ach was, jetzt hätte ich sie auch verzehrt, und wäre nicht so vergnügt, und der arme alte Greis hungerte vielleicht noch!" — Wenn Otto sein Pferd ohne Schwanz und Bein betrachtete, sagte er: "Du bist immer noch gut genug zum Spielen, ich brauche kein neues!" und hatte das alte Pferd lieber, als jemals. Warum wol? — Es erinnerte ihn an eine gute That.

#### 148. Der Mops und ber Mond.

fo man ninnal nin distan, fallow Most, in ying, win Mostor unfer, wish cellon Dinum boi follow Mondfifain nink pazionem. Na kan vin Guaban in in Gion, in, forb! forward wing inn Linko, fulla Morb - finishan, maint Ifu? - main! wa forwary zir ling ind find finnin, blob wangon fainer fofwarens Masson. Und all on milling san Jufash, La zis aufaitan, lading wan, to Hall an fif worth millow wif in Joffor ind fangt allo nin lifalson on, ich man fair nignes Mont faron lain fanns

Som. fo follen about sinful Tifaldom, - man, mind If wol? - inn Mondo goldon; in Son fall ifm Sof niells golfan fr feld ifn about Linnefanden, Oifs, fful, Villingal inis fo milow. Now Mond - night maps, In fifull Jos mining - o, min! for lasfolus wif in Mogs forminion ins fife, all ying's ifn you mills on, listinguisaling fout wif friend Giments. bostor, in mind friblan, - min Indexmann bakanns - Sorf imman Mons, nin Cifs ymanns.

#### 149. Folgen eines Scherzes.

Karl spielte eines Nachmittags mit seinem jüngern Bruder vor der Thür der elterlichen Wohnung. Ein Spielkamerad von ihnen, Namens Heinrich, welcher des Weges kam, umschlang Karl im Scherz von hinten und warf ihn zu Voden. Karl wurde darüber ärgerlich, sprang auf, ergriff einen Stock, schlug damit auf Heinrich los und traf ihn auf den Kopf. Zetzt wurde dieser auch ärgerlich und schlug Karl mit den Fäusten. Es war aus dem Scherze Ernst geworden, und die Knaben rauften und balgten sich so lange herum, dis endlich mehrere Borübergehende sie von einander trennten. Heinrich zing nach Hause, und da er Schmerzen im Kopfe sühlte, legte er sich zu Vett. Die

Schmerzen nahmen zu und die Eltern ließen einen Arzt holen; dieser aber kounte nicht mehr helsen. Der Anabe bekam Krämpse und starb kurz darauf. Als der Arzt die Leiche des Knaben öffnete, fand es sich, daß durch den Schlag Karl's eine Ader in dem Gehirne des Knaben zersprungen und der Schädel desselben gebrochen, und daß der Tod durch den Druck auf das Gehirn erfolgt war.

Hütet Euch vor unzeitigem Scherz und macht ein Anderer folchen, so laffet Euch badurch nicht zum Zorne reizen; denn im Zorne läßt sich oft der Mensch zu Handlungen hinreißen, welche er fein ganzes

Leben hindurch zu bereuen hat.

# 150. Die unborfichtigen Anaben.

Zwei Anaben, Fris und Heinrich, hatten große Freude baran, mit Bulver, Zündhütchen und anderm Feuerwerf zu spielen. Der Lehrer hatte sie oft bavor gewarnt und auf das Gefährliche ihrer Spielereien aufmerksam gemacht; aber die Anaben achteten nicht darauf und setzten ihre Spielereien fort, so oft sich ihnen Gelegenheit dazu barbot.

Eines Tages hatte Fritz seinem Bater mehrere Zündhütchen aus der Jagdtasche genommen. Er lief damit zu seinem Freunde Heinrich und sagte: "Sieh', was ich habe! Komm, wir wollen damit spielen." Heinrich bedachte sich nicht lange und ging mit ihm. Fritz nahm nun ein Zündhütchen nach dem andern, legte es auf einen Stein, und schlug dann mit einem andern Steine darauf, bis es zerplatzte. Darüber hatten die Knaben eine große Freude. Um das Zerspringen des Zündhütchens recht genan zu sehen, bückte Heinrich sich zuletzt mit dem Kopfe nieder dis nahe an den Stein, worauf das Zündhütchen lag. Fritz schlug wieder mit einem Steine darauf, die Hüsse platzte und ein Stückhen davon flog Heinrich in das linke Auge, drang in die Pupille und blieb darin steefen.

Heinrich schrie laut auf vor Schmerz, lief weinend nach Hause und klagte den Eltern sein Unglück. Diese erschraken sehr und ließen eiligst einen Arzt herbeiholen. Nachdem dieser das Auge untersucht hatte, erklärte er, daß ein Splitter von der Hülse des Zündhütchens tief in die Mitte des Auges gedrungen, und daß er nicht im Stande sei, densselben heranszuziehen, ohne das Auge noch mehr zu beschädigen. Er verordnete dann die nöthigen Mittel, um, wenn möglich, das Auge zu erhalten. Leider gelang dieses nicht. Es trat eine starke Siterung ein

und bas linke Auge ging verloren. Gine Zeit lang mar fogar nicht Geringe Gefahr ba, daß er auch bas rechte Auge verlieren murbe.

Seht, Kinder, so war Heinrich durch seine Unvorsichtigkeit auf einem Auge blind geworden, und Frit machte fich fpater oft die bitterften Bormurfe, daß er den größten Theil der Schuld an dem Unglude Teines Freundes trage. Darum feid vorsichtig und höret auf die Ermahnungen und Warnungen Gurer Eltern und Lehrer. Sie meinen es aut mit Guch. Ihr Rath bezweckt nur Guer Bestes, wenn Ihr es auch nicht immer einsehet.

#### 151. Ungludsfälle.

Ueberall im Leben find wir von Gefahren umgeben. Die vielen Unglücksfälle, welche täglich vortommen, lehren uns diefes zur Benuge. Sie find fo mannichfaltiger Art, daß im Allgemeinen feine Mittel angegeben werden fonnen, um por ihnen allen bewahrt zu blei-Borficht in allen Dingen ift freilich das hauptmittel, welches nicht oft genug empfohlen werden tann. Dazu gehört aber auch noch, bag mir une die Ungludefälle, welche Andere treffen, merten, und fie uns zur Lehre und Warnung dienen laffen. Bu biefem 3mecke theile ich Euch die nachstehenden Begebenheiten mit.

Ein Rnabe von gehn Jahren murbe eines Tages von feinen Eltern Trot aller Nachsuchungen konnte der Knabe an diesem vermifit. Tage nicht aufgefunden werden. Gben fo vergeblich waren die Radforschungen an den folgenden Tagen. Endlich machte sich in einem Zimmer bes elterlichen Saufes ein unangenehmer Geruch bemertbar. Man erbrach einen Roffer, von dem diefer Geruch auszugehen schien, und fand in demfelben die Leiche des armen Anaben. Wahrscheinlich hatte fich ber Anabe aus irgend einer Urfache in bem Roffer versteden wollen, der Deckel war über ihm zugeklappt und bas Schloß zuge= Da es nicht möglich gewesen, bas Schloft von innen zu öffnen, hatte ber auf diese Beise in dem Roffer eingesperrte Rnabe erftiden muffen.

Ein anderer Anabe verlor fein Leben badurch, daß er am Ofterfonntage vier Gier, welche mit Berliner Blau gefärbt waren, ak. Das Gift, welches in dem Berliner Blau enthalten ift, war durch die beim Rochen zerbrochenen Schalen in das Innere der Gier gedrungen und hatte fo ben Rnaben vergiftet. Alle angewandten Mittel ver-

mochten ihn nicht zu retten.

Drei Mädchen sahen einst aus einem Fenster bes dritten Stockwerks ihrer Bohnung dem Zuge der Schüler einer Sonntagsschule zu.
Sie hielten sich an den vor den Fenstern angebrachten Stäben.
Diese aber brachen und die Mädchen stürzten auf den Seitenweg hinab
und verletzten sich lebensgefährlich.

In einer Erziehungsanftalt bufte ein Schüler badurch ein Auge ein, bag ihm ber Splitter einer Stahlseber, Die ein anderer Schüler

heftig auf den Tifch ftief, hineinflog.

Ein gräßliches Unglück begegnete einem Farmer in Jowa. Derselbe ging auf das Feld, um einige Haufen Stroh und umhergeworsfene Streu zu verbrennen. Sein siebenjähriges Söhnchen, das ihm gefolgt war, legte sich hinter einen Strohhaufen, machte sich da ein Ruhebettchen zurecht und schlief ein. Der Vater, welcher sein Kind zu Haufe wähnte, zündete einen Strohhaufen nach dem anderen an und verbrannte sein eigenes Kind. Er ersuhr das Entsetzliche erst, als er sein Kind nicht zu Haufe fand, und bei weiterem Nachsuchen die verkohlten Gebeine desselben auf dem Felde entdeckte.

# 152. Thue Deine Pflicht und fummere Dich bann nicht um bas Gerebe Anderer.

Ein Mann ritt auf einem Esel von einem Jahrmarkt nach Hause und liess sein Söhnlein zu Fusse neben her laufen. Da kommt ein Wanderer und sagt: "Das ist nicht recht, Vater! dass Ihr reitet und lasst Euren Sohn laufen." Da stieg der Vater vom Esel herab und liess den Sohn reiten. Kommt wieder ein Wandersmann und spricht: "Das ist nicht recht, Bursche, dass Du reitest und lässest Deinen Vater zu Fusse gehen, Du hast jüngere Beine," Da sassen Beide auf und ritten eine Strecke. Kommt ein dritter Wandersmann und sagt: "Was ist das für ein Unverstand, zwei Reiter auf einem Thiere! Sollte man nicht einen Stock nehmen und Euch Beide herabjagen!" Da stiegen Beide ab, und gingen nun zu dritt zu Fuss, rechts der Sohn, links der Vater und in der Mitte der Esel. Da kommt endlich ein vierter Wandersmann und spricht: "Ihr seid drei wunderliche Gesellen. genug, wenn zwei zu Fusse gehen? Geht's nicht leichter, wenn Einer von Euch reitet?" Da band der Vater dem Esel die vorderen Beine und der Sohn band ihm die hinteren Beine zusammen; Beide zogen einen starken Baumpfahl durch, der an der Strasse lag und trugen den Esel auf der Achsel heim.

So weit kann's kommen, wenn man es allen Leuten recht machen will.

#### 153. Das Gefpenft.

Daß es auch in unserm aufgeklärten Jahrhunderte noch viele Mensichen gibt, welche an allerlei Dummheiten und Albernheiten glauben, zeigte sich recht deutlich, als neulich in einer benachbarten Stadt ein Gespenst seine Erscheinung machte. Allabendlich spukte dort eine weiße Gestalt auf dem Kirchhose umher und flößte manchem Vorübersgehenden nicht geringe Furcht ein. Der Geist wurde endlich das Thema des allgemeinen Tagesgesprächs und eines Abends zwischen 8 und 9 Uhr versammelte sich an dem Kirchhose eine große Menge Mensschen, um den Geist zu sehen, der um diese Zeit gewöhnlich zu kommen pflegte.

Der Geist erschien auch wirklich, und mit Zähneklappern und schlotternden Knieen suchen die Meisten vor dem grausigen Anblicke das Weite. Nur wenige Beherzte blieben zurück und einer von diesen, ein Polizist, nahm seinen ganzen Muth zusammen, schritt kühn auf das gespenstische Wesen zu, nahm es beim Schopse und riß ihm die Maske nebst einem weißen, leinenen Tuche ab. Und siehe da! es war ein bekannter Mann aus der Umgegend, der sich einen Spaß hatte machen wollen. Er wurde vor den Richter gebracht, der ihn aber mit der wohlgemeinten Warnung, sich künftighin solcher schlechten Wiße zu enthalten, wieder entließ.

Alle Gespenstererscheinungen beruhen auf solchen ober ähnlichen Täuschungen. Darum merke Dir:

"Gespenster gibt es nicht und glaubst Du eins zu sehen, So laufe nicht bavon; forsch' nach was Du gesehen."

#### 154. Der Spiegel.

Minna war sehr jähzornig. Die Mutter ermahnte sie oft zur Sanftmuth. Allein Minna besserte sich nicht.

Einstmals saß sie an ihrem Nähtischen, und ein zierliches Geschirr voll Blumen stand auf demselben. Ihr kleines Brüderchen stieß von ungefähr das Geschirr herab, daß es in Stücke zerbrach. Minna kam vor Zorn ganz außer sich. Ihre Augen funkelten: die Stirnadern

liefen ihr auf, und ihr ganzes Gesicht war entstellt. Da hielt ihr die Mutter geschwind den Spiegel vor das Gesicht. Winna erschraf über ihre eigene Gestalt. Der Zorn verging ihr, und sie fing an zu weinen. "Siehst Du num sprach die Mutter, "was es Hößliches um den Zorn ist, und wie häßlich er das menschliche Angesicht macht? Wenn Du noch östers so zornig wirst, so bleiben Dir diese häßlichen Mienen nach und nach, und alle Anmuth und Lieblichseit wird aus Deinem Angesichte verschwinden. Minna nahm dieses zu Herzen und gab sich alle Mühe, ihren Zorn zu überwinden. Sie wurde sehr sanstmuthig, und die Sanstmuth verschwerte noch ihr Angesicht. Die Mutter aber sagte noch östers: "Wie es mit dem Zorne und mit der Sanstmuth ist, so ist es mit allen Lastern und Tugenden:

"Das Antlitz ist ber Seele Bild; Das Laster macht es roh und wild; Die Tugend lieblich, hold und mild."

#### 155. Erzählung aus bem Morgenlande.

In der Türkei trieb ein sehr reicher und vornehmer Mann einen Armen, der ihn um eine Wohlthat anflehte, mit Scheltworten und Schlägen von sich ab, und als er ihn nicht mehr erreichen konnte, warf er ihn noch mit einem Steine. die es sahen, verdross es; aber Niemand konnte errathen, warum der arme Mann den Stein aufhob, und ihn, ohne ein Wort zu sagen, in die Tasche steckte, und Niemand dachte daran. dass er ihn von nun an so bei sich tragen würde. Aber das that er wirklich. Nach Jahr und Tag verübte der reiche Mann einen schlechten Streich und wurde desswegen nicht nur seines Vermögens verlustig, sondern musste auch nach dortiger Sitte zur Schau nnd Schande, rückwärts auf einen Esel gesetzt, durch die Stadt reiten. An Spott und Schimpf fehlte es nicht. Der Mann mit dem räthselhaften Stein in der Tasche stand unter den Zuschauern eben auch da und erkannte seinen Beleidiger. Jetzt fuhr er schnell mit der Hand in die Tasche; jetzt griff er nach dem Steine; jetzt hob er ihn schon in die Höhe, um ihn wieder nach seinem Beleidiger zu wer-Aber wie von einem guten Geiste gewarnt, liess er ihn wieder fallen und ging mit bewegtem Gesichte davon. -Daraus ' n man lernen erstens: Man soll im Glücke nicht

übermüthig, nicht unfreundlich und beleidigend gegen geringe und arme Menschen sein; denn es kann vor Nacht leicht anders werden, als es am frühen Morgen war, und wer Dir als Freund nichts nützen kann, der kann vielleicht als Feind Dir schaden. Zweitens: Man soll seinem Feinde keinen Stein in der Tasche und keine Rache im Herzen nachtragen. Denn als der arme Mann den Stein auf die Erde fallen liess und davon ging, sprach er zu sich selbst also: "Rache an deinem Feinde auszuüben, so lange er reich und glücklich war, das war thöricht und gefährlich; jetzt, wo er unglücklich ist, wäre es unmenschlich und schändlich."

#### 156. Der Stotterer.

Thomas Hase mußt erscheinen bei dem Amt der Conscribirten, als sie dort ihn visitirten, sing er an gar sehr zu weinen, sprechend: "De= Herr Offizier! Ni= ni= nichts se= sehlet mir, aber sto= sto= stotetern thu' ich!" Der versetze: "Sei nur ruhig, denn man braucht Dich nicht zum Sprechen, sondern nur zum Hau'n und Stechen!" "Aber," sagte Thomas weiter — "wenn vor einem Ze= Ze= Zelte man als Wa= Wa= Wacht mich stellte, und die Fei- Fei= Feindes Neiter spre= spre= sprengten auf mich ein, könnt' ich nicht We= Werda schrei'n!" Lächelnd sprach der Offizier: "Das thut auch nichts, glaube mir, wenn die Wach' nur schreien kann, auf das Wort kommt's da nicht an!" Immer stärter weinte Hane, so daß ihm die hellen Thränen liesen über Wang' und Nase. "Ach, ich mu= muß noch erwähnen" — schrie er — "se= se= sehen wir, ein Fei= Feind hau= haut nach mir, oder sch= schsess sogn, o, ich a= a= armer Narr! au= au= aus wär's mi= mit mir, denn nicht schne= schne= schnell, wie Ihr, könnt' Pa= Pa= Pardon ich schrei'n!"

# X. Der Mald.

# 157. Balb, Gebuich und Bicfen.

Im Wald und Busche bin ich gern. Das Brausen des Windes erhebt sich von fern und kommt immer näher und näher heran; das hört sich im Walde recht schauerlich an. klapp es immer vom Holzfäller schallt, dann stürzt mancher Baum, dass es prasselt und knallt. Eichhörnchen hüpfen von Ast zu Ast, sie klettern an Stämmen in ängstlicher Hast. Aus Reisern künstlich von Wolle und Moos bau'n Vögel sich Nester klein und gross. Die Jungen im Nest, voll Verlangen und Trieb, schrei'n nach den Alten: "Pie pie piep!" Sie strecken heraus Hals, Schnabel und Ohr; ein Liedchen singen die Alten vor. Die Raben krächzen: "Krapp, krapp, krapp!" und fliegen zur Aue begierig hinab. Der Grünspecht am Stamme pickt und hackt, bis dass er ein fliehendes Würmchen erpackt. Holzheher flattern mit Kreischen und Schrein ums Nest und flattern endlich hinein. Der Vögel Gesang schallt durch den Wald, dass Alles ringsum wiederhallt. Vom Wald her liegt am Wiesenrand ein Birkenbüschchen recht zur Hand, Da duften Maien frisch und grün, und drunter die herrlichsten Blumen blüh'n. Dort ist eine ganze Käferwelt, bunt, gross und klein zusammengestellt. Im Frühling ist auch die Wiese schön; drauf kann ich spielen, laufen und gehn. Rings um uns her ist grün die Au, und drüber der weite Himmel so blau. Im grünen Grase lieg' ich gern, und Blumen such' ich nah und fern: die Himmelschlüssel, die Bärenklau, Vergissmeinnicht und Sonnenthau; Schneeglöckehen, Blauveilchen, Hederich, Bocksbart, Wachtelweizen und Meierich, Steinbrech, Kamillen und Gänserich; Stiefmütterchen und Natterkopf, Fuchsschwanz, fette Henn' und Taubenkropf, Maiblumen,

Pechnelken, Enzian, Vogelmilch nnd Glöckchen und Baldrian, die Katzenpjötchen, den Löwenzahn; die pflück' ich mir und binde daraus für Vater und Mutter den schönsten Strauss; den trag' ich ganz still und heimlich nach Haus, auch theil' ich den Schwestern und Brüdern aus. Drum ist das Gebüsch, die Wiese, der Wald vor Allem mein liebster Aufenthalt.

#### 158. Der Gichbaum.

Ein junger Eichbaum, fräftig und stark, mit breiten Aesten, gesunbem Mark und sester Burzel, stand auf der Au und streckte sich hoch in des Himmels Blau. Um ihn herum standen Pappeln und Linden, auch schlanke Birken mit weißlichen Rinden; doch er ragt empor voll Majestät, wie der König über dem Bolke steht, und sprach zu ihnen: "Ihr schlechten Gesellen, Ihr dürset Euch gar nicht neben mich stellen. So ein verkrüppelt Geschlecht von Zwergen, das kann nur meine Schönheit verbergen. Betrachtet mich mit meinen Zweigen, wie sie die die den Bolken reichen! Und streckt Ihr Euch noch so lang mit Müh', so reicht Ihr mir kaum die an die Anie'. Ich könnte noch dreimal größer sein, saugt' ich nicht Eure Düuste ein. Was kann ich nun aber anders machen, als über Euch, arme Schlucker, laschen?" So sprach die Eiche mit stolzem Ton, sah auf die andern herab mit Hohn; die aber weislich stille schwiegen und dachten: "Das kann sich noch anders sügen."

Und nun geschah an einem Tag, als schwüle Hige auf dem Lande lag, verschmachtet Saat und Blumen stehen, kein Lüftchen wollte Kühslung wehen: da kamen schwarze Wolken gezogen und hüllten in Nacht den Himmelsbogen; der Donner rollte, der Regen goß, des Bliges Strahl herniederschoß. Sie fürchteten Alle den Untergang. Nur der Eichbaum sprach mit kühnen Blicken: "Nein Sturm kann meinen Stamm zerknicken!" Da fuhr ein Blig herab aus der Nacht, zerstörte seine stolze Pracht, er loderte auf in lichte Flammen, ein Häuf-

den Afche fant er zusammen.

Als nun das Wetter vorüber war, der Himmel wieder blau und klar, da sprachen die Bäume: "Nun liegt er bezwungen, der sich so hoch über uns geschwungen. Erhebt nun Eure Wipfel wieder, nicht mehr blickt stolz er auf uns hernieder. So pflegt es allen Denen zu gehn, die sich so hoch über Andere blähn."

#### 159. Zanne, Fichte und Riefer.

Bie viele Menichen und Thiere haben von diefen brei Baumarten, ber Tanne, Fichte und Riefer, großen Ruten! Wenn bas Frühjahr fommt, fpricht ber Landmann ju feinen Leuten: "Muf, lagt uns in Die Streu fahren!" Der große Beumagen wird angespannt und, bamit Richts burchfalle, mit geinwand an ben Seiten, mit Borftedern hinten und porn verseben. Sans und Grete, Rilian und Roje greifen nach ben Rechen, fpringen auf den Wagen und fahren fingend in den Bald, wo fie die am Boden verstreuten Radeln zusammenrechen. padt fehrt ber Wagen heim; fein Inhalt bient ben Rühen gur Stren und fpater gum fraftigen Dunger für Reld und Garten. - Dit fcbarfen, fpitigen Gifen versehen, dringen um diefelbe Zeit die Theer- und Bechfieder in den Wald und ichliten die Rinde der genannten Nadelbanne auf, damit das nütliche Barg berausquelle und als Terventin. Rolophonium, Theer und Bech gebraucht werden fonne. Biele Biolin= fpieler mogen ichon bei einer Fichte porübergegangen fein, ohne gu ahnen, welchen wichtigen Dienst fie ihnen burch ihr Beigenhars -Rolophonium - tagtäglich leifte. Und die Schaufpieler murben in großer Berlegenheit fein, ihre Borftellungen bisweilen mit fo vielen Bliven auszustatten, wenn ihnen nicht ber nahe Fichtenwald ben Stoff bagu lieferte.

"Beda, gute Frau, was wollt Ihr?" ruft der Förfter eine Frau an. welche mit einem Sandforbe in den Bald tritt und fich forichend um-"Ich wollte nur ein wenig Maiwuchs für mein frankliches Rindlein brechen," - antwortet fie bittend - "damit ich es darin baben fonne. Damit meint fie die jungen, grunen Schöflinge, welche jur Beit bes Mai's aus ben Zweigen ber Rabelbaume treiben. "Es mag fein," fpricht der gutige Forfter und läßt fie fammeln .- "Und mas fuchet Ihr, guter Freund, der Ihr meine Tannen von oben bis unten beschauet?" - "Gi," - versett ber ehrliche Schiffer - "ich suche einen Maftbaum für mein Schiff, schlant und gerade wie er nur fein muß." - "Ihr follt ihn haben," betheuert ber Forfter und wendet fich an einen neuen Ankömmling. "Ich bin ein Instrumentenmacher" faat diefer - "und wünsche Fichten- und Tannenholz zu meinen Arbeiten, bas auf felfigem Boben gewachsen und baher recht fest ift." -"Auch Ener Bunfch foll erfüllt werden" - verfett der Forfter. "Und 3hr, schwarzer Befell," - fpricht er zum rußigen Röhler - "3hr

feid der wahr Holzwürger. Ift der große Borrath schon wieder aufgestämmt?" — "So ist's!" antwortet derselbe — "und auf meine Holzs Kohlen warten hundert Menschen, die ohne mich Nichts arbeiten tonnen." — "Mit Bergunst, Herr Förster," tritt der Rußbuttenmann hersvor, "ich bin auch da! Kienruß wird weit und breit gebraucht." — "Und Kienöl und Terpentinöl nicht minder, - fällt der Chemifer ein, - "daher bitte ich mir die unreifen Tannengapfen, fo wie die Burgeln und Aefte ber Riefern aus." - "Rur nicht Die Fichtenafte etwa auch" — wendet der Böttcher ein — "wovon könnte ich sonst die großen Fagreifen machen?" Der Apotheter begehrt den Samen der Tannen, um ein heilfames Del baraus zu preffen; ber Zimmermann Bauholz; ber Schneibemüller Rlöte, um Bretter, Pfoften und Latten liefern au können; der Gerber die Rinde gur Lohe, aus welcher er fpater bie brennbaren Lohkuchen verfertigt. Dieser will Kiefernholz zu Wasser-leitungsröhren, jener Tannenholz zu Schindeln, Siebrändern und Schachteln. Die Tischler, Böttcher, Drecheler - ber Holzhandler -Alle ichreien um Solz, fo daß der geplagte Förfter weder aus noch ein weiß. Jeder Theil bes Nadelbaumes, von der Nadel an bis gur Burgel herab, findet feinen Liebhaber. In holgarmen Gegenden verschmäht auch der Urme nicht, sich die Tannen- und Fichtenzapfen, fo wie die Rienapfel aufzusammeln. Wenn aber die Ratchen ber Fichten und Riefern blühen, fo ftellen fich die fleißigen Bienen gu Taufenden ein, den gelblichen Blüthenftaub fich guzueignen und ihn in Bach & zu verwandeln. Zuweilen entführt ber heftige Wind bei einem Gewitter den Staub in die Weite und überzieht die Regenpfüten mit einem gelben Bulver, welches unwissende Menschen für Schwefelregen ausschreien.

#### 160. Das Rind und bie Zanne.

O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie bist Du schlank und hoch! Man sieht den bunten Vogel kaum, der auf den Wipfel flog; vom Wipfel bis zur Wolke Saum scheint mir nur eine Spanne Raum.

O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie grün ist Dir das Haar! So grün ist Gras und Laubfrosch kaum; auch bleibt das ganze Jahr, wie arg es stürmt und friert und schneit, unwandelbar Dein Schmuck und Kleid. O Tanne mein, o Tanne mein, wie ist Dein Kopf so kraus! Voll Locken hängt er hübsch und fein, bis ganz nach oben aus, und weht einmal der Wind hinein, was muss das für ein Rauschen sein!

O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie spitz ist Dir das Blatt! Voll Nadeln hängt der weite Raum, geschliffen, scharf und glatt. Doch weiss ich schon, es hat nicht Noth, Du stichst nicht kleine Kinder todt.

O Tanne mein, o Tanne mein, was hängt Dir da so rnnd? Das muss ein hübsches Spielwerk sein, so glatt, so grün, so bunt! O lieber Baum, ich bitte sehr, wirf mir ein Dutzend Zapfen her!

O Tannenbaum, o Tannenbaum, Du bist der Flügelmann! D'rum stehst Du an des Waldes Saum gar stattlich oben an. Dem andern Pack sitzt schief der Rock, es steht wie Krück' und Ofenstock.

O Tanne schlank, o Tanne schön, komm mit, mein lieber Baum! Du sollst vor unsrer Thüre stehn, da ist ein freier Raum. Und wär' ein Schiff mit Segeln mein, so solltest Du der Mastbaum sein!

# 161. Der Wiederhall.

Der kleine Abolf wußte noch nichts von dem Wiederhall. Einmal schrie er nun auf der Wiese: "Ho, hopp!" Sogleich rief's im nahen Wäldchen auch: "Ho, hopp!" Er rief hierauf verwundert: "Wer bist Du?" Die Stimme rief auch: "Wer bist Du?" Er schrie: "Du bist ein dummer Junge!" "Dummer Junge!" hallte es aus dem Wäldchen zurück. Jest war Adolf ärgerlich und rief immer ärgere Schimpfnamen in den Wald hinein. Alle hallten getreulich wieder zurück. Er suchte hierauf den vermeinten Knaben im ganzen Wäldschen, um sich an ihm zu rächen, konnte aber Niemand sinden.

Hierauf lief Abolf heim und klagte es der Mutter, wie ein böser Bube sich im Wäldchen versteckt und ihn geschimpft habe. Die Mutter sprach: "Diesmal hast Du Dich recht verrathen und Dich selbst angeklagt. Wisse, Du hast nichts vernommen, als Deine eignen Worte. Denn wie Du Dein Gesicht schon öfters im Basser gesehen hast, so hast Du jetzt Deine Stimme im Balbe gehört. Hättest Du

ein freundliches Bort hineingerufen, so wäre Dir ein freundliches Bort zurückgefommen."

Wie es in den Wald hineinschallt, schallt es wieder heraus.

#### 162. Bom Baumlein, bas andere Blatter gewollt.

Es ift ein Bäumlein gestanden im Wald, in gutem und schlechtem Wetter; das hat von unten dis oben nur Nadeln gehabt statt Blätzter; die Nadeln — die haben gestochen, das Bäumlein — das hat gessprochen: "Alle meine Kameraden haben schöne Blätter an, und ich habe nur Nadeln, Niemand rührt mich an. Dürst' ich wünschen, wie ich wollt', wünsch' ich mir Blätter von lauter Gold."

Wie's Nacht ist, schläft das Bäumlein ein, und früh ist's aufgewacht; da hatt' es goldne Blätter sein, das war eine Pracht! Das Bäumlein spricht: "Run bin ich stolz, goldne Blätter hat kein Baum im Holz."

Aber wie es Abend ward, ging ein Räuber durch den Bald mit großem Sack und großem Bart, und ficht die goldnen Blätter bald; er steckt sie ein, geht eilends fort und läßt das leere Bäumlein dort.

Das Bäumlein spricht mit Grämen: "Die goldnen Blätter dausern mich, ich muß vor den andern mich schämen, sie tragen so schönes Laub an sich. Dürft' ich mir wünschen noch etwas, so wünscht' ich mir Blätter von hellem Glas."

Da schlief das Bäumlein wieder ein, und früh ist's wieder aufgewacht; da hat es gläserne Blätter fein, das war eine Pracht! Das Bäumlein spricht: "Nun bin ich froh; kein Baum im Walde glitzert so."

Da kam ein großer Wirbelwind mit einem argen Wetter; ber fährt burch alle Baume geschwind und kommt an die gläsernen Blätter; da lagen die Blätter von Glase zerbrochen in dem Grase.

Das Bäumlein spricht mit Trauern: "Mein Glas liegt in bem Staub, die andern Bäume dauern mit ihrem grünen Laub. Wenn ich mir noch was wünschen soll, wünsch' ich mir grüne Blätter wol."

Da schlief das Bäumlein wieder ein, und wieder früh ist's aufgewacht, da hat es grüne Blätter sein. Das Bäumlein lacht — und spricht: "Nun hab' ich doch Blätter auch, daß ich mich nicht zu schämen brauch'."

Da kommt mit vollem Euter die alte Geiß gesprungen; sie sucht sich Gras und Kräuter für ihre Jungen; sie sieht das Laub und fragt nicht viel, sie frist es ab mit Stumpf und Stiel.

Da war das Bäumlein wieder leer. Es sprach nun zu sich selber: "Ich begehre nun keiner Blätter mehr, weder grüner noch rother noch gelber: hätt' ich nur meine Nadeln, ich wollte sie nicht tadeln."

Und traurig schlief das Bäumlein ein, und traurig ist es aufgewacht; da besieht es sich im Sonnenschein und lacht und lacht! — Alle Bäume lachen's aus: das Bäumlein macht sich nichts daraus.

Warum hat's Bäumlein denn gelacht, und warum denn seine Kameraden? — Es hat bekommen in einer Nacht wieder alle seine Nadeln, daß Jedermann es sehen kann. Geh' 'nans, sieh's an, doch rühr's nicht an! Warum denn nicht? Weil's sticht.

### 163. Das ftolge Birtenhaar.

Als von der Birke struppigem Haar der erste Besen gebunden war, wollt er aus Hochmuth dus Haus nicht kehren und forderte frech, man soll ihn verehren. "Wie häm ich," sprach er, "zum Dienst als Hnecht? Ich zähle mich zu der Blumen Geschlecht, und das zu erweisen, bedarf's nicht viel: Ich habe so gut wie sie einen Stiel." Darüber lachte das ganze Haus und sagte: "Der Stiel macht's noch nicht aus! Willst Du den Rang der Blumen erstreiten, so mußt Du süssen Geruch verbreiten."

## 164. Der Menichenfreffer.

Zwei Knaben aus ber Stadt verirrten sich in einem fürchterlichen Balbe und blieben bort in einem unansehnlichen, einsamen Wirthshause über Nacht.

Um Mitternacht hörten sie in der nächsten Kammer reden. Beide hielten sogleich die Ohren an die hölzerne Wand und horchten. Da

vernahmen fie deutlich die Worte: "Weib, schüre morgen früh den Refele! ich will unsere zwei Burschlein aus der Stadt schlachten."

Die armen Knaben empfanden einen Todesschrecken. "O Hintmel, dieser Wirth ist ein Menschenfresser," sagten sie leise zu einander und sprangen beide zum Kammerfenster hinaus, um zu entlausen. Allein von dem Sprunge thaten ihnen die Füße so weh, daß sie fast nicht mehr gehen konnten, und überdies war das große Hofthor sest verschlossen.

Da frochen sie zu den Schweinen in den Stall und brachten die Racht in Todesängsten zu. Um andern Morgen kam der Wirth, machte die Stallthur auf, wette sein Wesser und rief: "Nun, ihr

Bürichlein, heraus; Gure lette Stunde ift gefommen !"

Beide Anaben erhoben ein Jammergeschrei und flehten auf den Anieen, sie doch nicht zu schlachten. Der Wirth wunderte sich, sie im Schweinestalle zu finden, und fragte, warum sie ihn für einen Menschenfresser hielten?

Die Anaben sprachen weinend: "Ihr habt ja heute Nacht selbst gesagt, baß Ihr uns diesen Morgen schlachten wolltet." Allein der Wirth rief: "Ihr thörichten Kinder! Euch habe ich ja nicht gemeint. Ich nannte nur meine Schweinlein, weil ich sie in der Stadt gekauft habe, im Scherze meine zwei Bürschlein aus der Stadt."

So geht's, wenn man horcht. Merkt Euch daher das Spriichlein: "Schäm' Dich des Horchens an der Wand, es bringet nur Verdruß

und Schand'."

#### 165. Der Gelbbeutel.

Robert, ein armer Röhlerknabe, faß unter einem Baume und jammerte, weinte und betete. Ein vornehmer Herr in einem grünen Aleide und mit einem Stern auf der Brust jagte eben im Walde, kam herbei und sprach: "Aleiner, warum weinest Du?"

"Ad," sagte Robert, "meine Mutter war lange frank, und da hat mich mein Bater in die Stadt geschickt, den Apotheker zu bezahlen, und ich habe das Geld sammt dem Beutelchen verloren."

Der Herr redete heinlich mit dem Jäger, der ihn begleitete, zog dann einen kleinen Beutel von rother Seide heraus, in dem einige neue Goldstücke waren, und sprach: "Ift dieses vielleicht Dein Geldbeutel?" "D," nein," sagte Robert, "der meinige war nur ganz schlecht, und es war kein so schönes Geld darin."

"So wird's wol dieser sein?" sagte der Jäger und zog ein unansfehnliches Beutelchen aus der Tasche. "Ach ja," rief Robert voller Freude, "dieses ist es!" Der Jäger gab es ihm, und der vornehme Herr sagte: "Weil Du so ehrlich bist, schenke ich Dir diesen Beutel mit Gold noch dazu."

Ehrlich mahrt am langften.

166 Limbur Fritz! Guida fefanila if Vin nina warft Snainiga Nurshield. Inogold Mans, Inn to oft mid int frialla, labb mit mafe. Am monigan Tomsaya ying an mit winigner andane Anaban in San Mals, im Gimbanan zii zolliskan. fa findal Soul winner Twainf mit glanzam' fefreauzon Lowwon, fill fin fin Dinfefon in! ift unfune savon. fo wann about Gnin Dinfefon, Jonian Giftbonnon. -Later next in Janiffor bolowed an forflige Luibfifunnzon, und nort nimi gan Vindan flinds on fifon. Alef, win Sin if bucing, das if ins

liabun Inopoli analoman faba, ind noin franklirfa Orfmangan an fab laidan milfam! finan fo girlan Comancilan finda isf nieft laift nointan, ind Vin misht mish half nimal bafirfan, damib isf doef finan faba, mid dam isf fuotlisf fain down.

Nain Coul.

#### 167. Die gewöhnlichften Giftpflangen.

Was suchst Du da? "Ich suche Giftpflanzen, um sie den jungen Leuten zu zeigen, damit sie sich davor in Acht nehmen können." Was ist dies für eine? - "Schwarzer Nachtschatten; er wächst auf Feldern, in Gärten und an Zäunen, hat die Gestalt eines Bäumchens und riecht unangenehm; aus seinen sternförmigen, kleinen, weissen Blüthen entstehen erbsengrosse, schwarze, giftige Beeren. — Dies hier ist das Bilsenoder Tollkraut. Man findet es auf Aeckern und an Zäunen; es hat einen ekelhaften Geruch und ist überall mit feinen Härchen bewachsen, wesshalb es sich weich und fein anfühlt; die Blüthen sind fast stiellos, schmutziggelb und in der Mitte röthlich, oder violett; die Frucht ist von der Grösse einer kleinen Eichel und hat die Gestalt eines Trinkglases mit einem Deckel, der bei der Reife abspringt und inwendig die Samenkörner sehen lässt, die nebst dem Kraute und der Wurzel giftig sind."

Lasst uns weiter sehen! Wie heisst diese schöne, blaue Blume, die hinten einen Schuh hat? — "Eisenhut oder Sturmhut. Das ist ein wundersam gestaltetes Pflänzchen.

Wenn man den Schuh wegzieht, so sitzen zwei blaue oder grün lichgelbe Täubchen da." — Wie heisst denn wol dieses Gewächs hier mit seiner Lilienblüthe? Die Frucht sieht ja aus wie eine Rosskastanie und ist auch so stachlicht? "Dies ist der gemeine Stechapfel. In den kastanienähnlichen Kapseln sind Kernchen wie der Schwarzkümmel; sie haben aber keinen gewürzhaften Geruch. Diese Giftpflanze wächst an schattigen, unbebauten Plätzen und an Hecken, auch an dem Ufer mancher Flüsse. Sie ist sehr giftig. Lass Dir erzählen: Zwei Kinder wurden von dem Genusse dieser Samenkörner schläfrig, bekamen grosse Hitze, fingen an zu rasen, der Unterleib schwoll auf, der Hals war wie zugeschnürt."

Dies ist ja wol Petersilie? Die gehört doch nicht unter die Giftgewächse? — "Gewiss; dies ist Schierling, auch Gleisse oder Hundspetersilie genannt. Sie wächst unter der Petersilie, ist ihr ühnlich, hat aber kleinere, an der untern Seite glünzende Blätter, die, wenn man sie zwischen den Fingern reibt, ohne Geruch sind. Das sind ihre Kennzeichen. Noch kenntlicher ist der gefleckte Schierling. Der ist weit grösser, als der vorige, und hat an Stiel und Blättern braunrothe Flecken. Der giftigste dieser Art ist der Wasserschierling; man findet ihn an den Ufern der Bäche und Flüsse und in sumpfigen Gegenden; er heisst auch giftiger Wütherich."

Nun wer wird denn auch solche Sachen essen?— "Allerdings kommt es nicht so häufig vor, sich damit zu vergiften; allein Kinder essen oder kosten doch manchmal etwas, das sie nicht kennen, und müssen dann oft schrecklich dafür büssen."

#### 168. Die Rinber im Balbe.

Gar wohlgemuth und guter Ding' zu Walb ein Knab' und Mägdelein ging. Der Tag war braußen heiß und schwül, der Wald hinegegen frisch und kühl. Hier liefen sie die Kreuz und Quer und pflücketen Erde und Heibelbeer! — Bald rief der Bruder: "Schwester, hier, die schwester Beeren stehn bei mir!" Bald sprach die Schwester: "Bruder, nein, hier werden noch viel schönsten Beeren zum Bruder springt die Schwester brauf, ist dort die schönsten Beeren auf, und mit

ihr muß der Bruder gehn, wo ihrer noch viel schön're stehn. So stopfen sie die Beerelein fortan mit vollen Händen ein, bis jedes zu dem andern spricht: "'s ift nun genug, mehr kaun ich nicht!" und bis der kleine Bauch so schwer, daß fast ein Reif drum nöthig wär'. Sie setzen sich an einen Baum: sie sprechen nichts, sie athmen kaum; und eins sich an das andre sehnt, und eines nach dem andern gähnt, bis daß der süße Schlaf sie leicht im kühlen Schatten überschleicht.

Und nah bei ihrer Schlummerstatt ein Haslein seine Jungen hat, die hupfen aus dem Strauch heran und sehen sich die Rinder an, und spielen um das kleine Baar, und fühlen mit den Pfotchen gar in stile

ler Luft und ohne Scheu, wie warm bas rothe Backchen fei.

Und nah, wo Rnab' und Mägdlein ruht, hat auch ein Zeisig feine Die lauschet auch zum Reft heraus und breitet ihre Flügel aus, und fieht, wie fich die Saslein flein, dort um die holden Rinder freun. - Da magt fie fich in frober Saft auch bald hinab von Aft au Aft und fetet fich in ftiller Luft ben Rindern gar auf Stirn und Bruft, und wo der warme Athem weht, da wird das Röpfchen hingebreht. Und Zeifig fpricht: "Sagt uns geschwind, was bas für liebe Thierchen find? Wir glauben es find Böglein boch; die Federn machfen ihnen noch!" Die Baschen aber fprechen: "Rein, wo follen Rlau und Schnabel fein? Die Lippen find zu roth und weich; nein, die gehören nicht zu Euch! Biel cher könnten's Saschen fein, find auch Die Ohren etwas flein!" Und Zeifig hebt fein Ropfchen brauf und ruft und fingt: "Wacht auf! wacht auf! Ihr feid fo munderhold und fcon, Ihr mußt une, wer Ihr feid, geftehn; wir woll'n in Lieb und in Bertraun Euch in die offnen Meuglein ichaun!" Und Baschen flopft auf Sand und Wang' und ruft: "Wacht auf, schlaft nicht fo lang! Wir haben noch ber Briider viel; fommt mit, fommt mit gum frohen Spiel; 3hr feid fo munderhold und ichon, wir woll'n mit Euch gur Mutter gehn!"

Als sie so sprechen, naht sich bald die Mutter Häsin durch ben Wald; die Mutter Zeisig flattert auch von Baum zu Baum, von Strauch zu Strauch; und als sie hier die Kinder sehn, da bleiben sie erschrocken stehn und rusen ihren Jungen: "Fort! Die Schläfer sind ja Menschen dort! Erweckt sie nimmer, laßt sie ruhn, damit sie uns nichts Böses thun! — Es war ein Mensch, der in der Schling' mein armes Männchen gestern sing! — Es war ein Mensch mit Hund und Noß, der Euren Bater hetz' und schoß! — Der Mensch ist nur im Schlafe

mild, doch wenn er wacht, oft hart und wild, hat tein Erbarmen mit dem Thier; drum lagt uns fliehen fort von hier!"

Und Häschen läuft, und Zeifig fliegt. Doch Knab' und Mägdlein schlummernd liegt; und beiden wie ein Traum es kam, als ob die Thierchen fromm und zahm, liebkosend sich an sie gewagt und manch verständlich Wort gesagt. Und als sie beide endlich wach, da schaum sie aller Seiten nach; doch still und leer ist Strauch und Baum. "Oweh, es war ein bloßer Traum; fort, Bruder, fort, ich fürchte mich! 's ist hier so öd' und schauerlich!"

Als Anab' und Mägblein heimwärts springt, hoch in der Luft das Böglein singt: "'s wär nirgends öd um Euch und leer, wenn nicht der Mensch so grausam wär; wenn er nicht selbst das Thier verscheucht', das sich vertrauend zu ihm neigt. — So aber geh' er hübsch allein,

Berr Mensch, ich mag nicht bei ihm fein!"

Ihr, die Ihr's kennt, und die Ihr's wißt, wie süß der Funke Leben ist; die Ihr ihn ehrt und sorgend schont, gleichviel in welcher Brust er wohnt; die Ihr leichtsinnig nichts zerstört, selbst wenn's zu Thieres Lust gehört, und die Ihr denkt, das kleinste Thier hat einen Ursprung doch mit mir: geht nur getrost durch Wald und Flur, Euch grüßt mit Freuden die Natur; vor Eurem freundlichen Gesicht entslieshen ihre Kinder nicht. Doch wo ich einen finden sollt, der anders dächt und anders wollt, da stimm ich mit dem Vöglein ein: "Herr Mensch ich mag nicht bei Dir sein!"

#### 169. Der Staar.

Der alte Jäger Moritz hatte in seiner Stube einen abgerichteten Staar, der einige Worte sprechen konnte. Wenn z. B. der Jüger rief: "Stärlein, wo bist Du?" so rief der Staar allemal: "Da bin ich!" — Des Nachbars hleiner Harl hatte an dem Vogel eine besondere Freude, und machte ihm öfters einen Besuch. Als Harl wieder ein-

mal ham, war der Täger elen nicht in der Stube. Harl fing geschwind den Tigel, steckte ihn in die Tasche, und wollte sich damit fortschleichen.

Ollein eben in dem Augentlicke kam der fager zur Thür herein. Er gedachte dem Henaben eine Freude zu machen, und rief wie gewöhnlich: "Stärlein, wo bist Du?" — Und der Vogel in der Tasche des Henaben schrie, so laut er honnte: "Da bin ich!"

> Ein Diebstahl sei so schlau er mag, Er kommt oft seltsam an den Tag.

#### 170. Der Specht.

Der Specht ist der Zimmermann der Staare, denn er macht ihnen in die Bäume die Löcher zu den Nestern. Er denkt aber dabei nur an sich, und weiss wohl, warum er so stark in die Bäume hackt. — Glaubt Ihr vielleicht, er fresse Holz? — Gehorsamer Diener! Der Specht hat einen bessern Geschmack. Er findet dort die kostbarsten Würmer und Puppen. Seine Beine sind kurz und stark; von den Zehen stehen zwei nach vorn und zwei nach hinten und es sitzen lange scharfe Nägel daran; desshalb kann er auch so schnell an den Bäumen hinauf laufen und sich daran festhalten. Er hat einen Schnabel, so hart wie Eisen, und bekommt keine Kopfschmerzen, wenn er auch eine Stunde lang hackt. Seine Zunge kann er weit hervorstrecken, und sie ist mit Spitzen und Widerhaken versehen, damit er die Würmer aufspiessen und herausziehen kann.

Die meisten Spechte lieben den Glanz und funkeln prächtig; vorzüglich thut der Grünspecht dick mit seinem glänzenden Anzuge. Es gibt aber auch Grauspechte, und diese sind nicht so eitel.

## Geine mitt ben Sterne.

He has been an entered by the man mention of the control of the co

#### In Ber Sime.

January Louis and make any of an in forman having and make and the country of the country of fairness of fairful and and property of the fairful and and for fairful fair and for fairful fair

# 173. Die Schlangen.

The Adlangen haben feine äußern Gliedmaßen, besitzen aber doch Che große Getentigfeit und bewegen sich durch einförmige Krummun-Jehr schnell auf ber Erbe hin und her; auch auf Baume winden sie sich zuweilen. Ihr ganzer Körper ist zwar einsach, aber boch sehr schön. In ihren Blicken ist sehr viel Ausbruck. Sie können so zahm gemacht werben, daß man mit ihnen, wie mit einem Schooshsündchen, scherzen kann. Sie sind schlau, gelehrig und solgsam, lassen sich von Gauklern zu verschiedenen Künsten abrichten und sind daher schon im Alterthume im Morgenlande als das Sinnbild der Klugheit und List angesehen worden. Biele Schlangen sind gistig; daher muß man sich vor ihnen in Acht nehmen. Auch bei uns gibt es mehrere Arten gistiger Schlangen. Die schlimmsten darunter sind die Klapperschlangen, welche fast überall in den Wäldern der Vereinigten Staaten angetrossen werden.

#### 174. Die Rnaben.

Halloh, halloh! burch Feld und Wald, den Hasen, den Hasen zu jagen. Hinaus, hinaus! wenn's Horn erschallt, da gibt es kein Zausdern und Zagen. — Trara, trara! über Stock und Stein, der Hans, der muß ein Hase sein. Trara, trara!

Halloh, halloh! die Büchse knallt, das Echo, das Echo ertonet. Frisch auf, frisch auf! das Hirschlein fällt; es blitt, es tracht, es dröhenet. — Trara, trara! über Stock und Stein, der Heinrich muß das

Birichlein fein. Trara, trara, trara!

Halloh, halloh! der Jägersmann muß muntre Hündlein noch haben. Herbei, herbei, wer bellen kann; herbei denn, ihr lustigen Anaben! — Trara, trara! über Stock und Stein, der Konrad muß ein

Hündlein fein. Trara, trara, trara!

Halloh, halloh! die Jagd geht los; da springen die Hirsche und Hasen. Hinaus nun, Klein und Groß, hinaus auf den blusmigen Rasen. — Trara, trara! über Stock und Stein, wir andern wollen Jäger sein. Trara, trara!

#### 175. Das Gidhörnden.

Das Sichhörnchen ist ein allerliebstes, kleines Thierchen, welches und mit seinem possirlichen Wesen sehr belustigt. Es lebt in Wälsbern, frißt Haselnüsse, Sicheln, Bucheckern, Obst und Baumknospen und läßt sich auch Mandeln und welsche Nüsse recht wohl schmecken, wenn man sie ihm gibt. Wenn es frißt, so setzt es sich ganz possirlich

Danverby Google

auf die Hinterfüße, nimmt mit den Borderfüßen seine Speise und nagt daran herum. Sein Nest baut es auf Tannen oder Eichen und zuweilen in hohle Bäume. Damit es im Binter zu leben hat, sammelt es im Herbste Haselnüffe, Eicheln und Bucheckern und legt davon ein Magazin an.

Es fann außerordentlich gut klettern und springen. In größter Schnelligkeit klettert es Baum auf, Baum ab, links und rechts und im Ringe herum; es springt sogar von einem Baume zum andern; daher ift es auch schwer zu fangen. Der Schwanz dieser niedlichen Thiere ift länger, als ihr ganzer Leib, und gleicht fast einem Federbusch. Aus den Haaren desselben macht man feine Pinsel für die Waler. Weil die Eichhörnchen so drollige Thierchen sind, so zähmt man sie und legt sie an Kettchen und füttert sie zum Spaß und Vergnügen. Sie zersnagen aber das Holzwerk. Sie sind sehr reinlich und lecken und putzen den ganzen Tag an sich, wie manches eitle Mädchen.

## 176. Der Affe und bas Gichhörnchen.

Ein drollig Eichhorn tanzt' in bunten und krausen Sprüngen hin und her auf einer Eich' und war bald unten, bald oben, hüpfte kreuz und quer und machte Männchen fein und zierlich. Das sah ein Aff'. Ein Aeffchen ist, wie Ihr schon aus der Fibel wisst, vor allen Dingen gar possirlich. Er sah das Spiel ein Weilchen an; schnell klettert er die Eich' hinan, den Vorrang in Possirlichkeiten dem Eichhornnärrchen abzustreiten. Er that dem Eichhorn Alles nach und machte Männchen, sprang behende von Zweig zu Zweigen; aber — ach! das Spiel nahm ein betrübtes Ende. Wie konnt' es auch wol anders sein? Der Affe fiel und brach ein Bein. Gereizt durch sein Gewinsel, kamen die Affenbrüder allzumal und hörten wie des Bruders Qual die weise Warnung anbefahl, nie fremde Thorheit nachzuahmen.

## 177. Der Fuchs.

Der Fuchs ift ein sehr schlaues, listiges Thier. Er ist so groß, wie ein mittelmäßiger Schäferhund und sieht auch beinahe so aus; er hat braunrothe Haare und einen langen, zottigen Schwanz. Wenn er

auf listige, schlaue Weise Hühner, Tauben, Gänse, Enten und anderes Gestlügel, anch Hasen erwischen kann, so läßt er keine Schonung einstreten; denn solche Waare ist seine vorzüglichste Nahrung; auch Käse, Wilch, Butter und Sier, besonders aber Honig und Weintrauben zählt er zu den guten Vissen. Wenn er nichts Anderes hat, nimmt er auch mit Ratten, Mäusen, Schlangen und Kröten vorlieb. Er wohnt in Höhlen, die gewöhnlich mehrere Ausgänge haben. Weil er dem Geslügel so gefährlich ist und sein Valg ein trefsliches Pelzwerk gibt, so wird ihm von den Jägern, Bauern und Andern sehr nachgestellt. Er wird entweder in Schlingen oder Fallen gefangen, erschossen, oder erschlagen.

## 178. Der Sahn, ber Sund und ber Fuchs.

Ein Sund und ein Sahn ichloffen Freundschaft und manderten aufammen in die Freinde. Gines Abends tonnten fie fein Saus erreichen und mußten im Walbe übernachten. Da fah ber Sund eine hohle Gide, worin für ihn eine vortreffliche Schlaffammer war. "Bier wollen wir bleiben," fagte er zu feinem Rameraden. "Ift mir auch recht," fagte ber Bahn; "aber ich schlafe gern in ber Bohe." mit flog er auf einen Uft, wünschte dem andern eine gute Nacht und fette fich jum Schlafen. - Alls es nun Tag werden wollte, fing ber Sahn an zu frahen; denn er dachte: "Es ift bald Zeit zum Beiterreifen." - Das Riferifi hatte ber Tuche gehört, beffen Wohnung nicht weit davon war, und schnell war er da, um den Sahn zu fangen. er aber den Sahn jo hoch fiten fah, dachte er: "Den muß ich durch gute Wörtlein herunterlocken, benn jo hoch fann ich nicht flettern." But; das Füchslein macht fich gang höflich herbei und fpricht: "Ei, guten Morgen, lieber Berr Better! Bie fommen Gie hierher? 3ch habe Sie gar zu lange nicht gefeben! Aber Sie haben fich gar feine gefchickte Wohnung gewählt und wie es icheint, haben Gie auch noch nicht gefrühftuckt. Wenn es Ihnen gefällig ift, mit in mein Saus gu tommen, fo werde ich Ihnen mit gang frisch gebackenem Brode auf-Der Sahn fannte aber ben alten Schelm, und es fiel ihm nicht ein, herunterzusteigen. "Gi," fagte er, "wenn Gie einer meiner Bettern find, fo werbe ich recht gern mit Ihnen frühftücken. habe noch einen Reisegefährten, ber hat die Thur zugeschloffen. len Sie fo gefällig fein, diefen zu wecken, fo konnen wir gleich mie einander gehen." Der Buche, welcher meinte, er tonne noch einen gr

ten Sahn erwijchen, lief ichnell nach ber Deffnung, wo ber Sund lag. Diefer aber mar mach und hatte Alles angehört, mas ber Buche gefprochen hatte, und freute fich, den alten Betrüger jest ftrafen gu tonnen. Che der Gude fich beffen verfah, fprang der hund hervor, padte ibn an der Reble und big ibn todt. Dann rief er feinen Freund vom Baume berunter und fagte: "Benn Du allein gemejen mareit, hatte Diefer Bojewicht Dich umgebracht. Aber lag uns eilen, ban mir aus bem Malbe fommen."

### 179. Das Reb.

Diefes muntre Thier ift es werth, dag man von ihm redet. ift jo groß wie ein Ralb, befitt aber eine viel ichlantere Beftalt. erst das Geweih auf dem Kopfe! Und wie das Thier laufen fann! - Rönnten die Jagohunde reden, mas murden fie von feiner Schnelligfeit ergablen! Aber auch ber Jager weiß manches von ihm gu fagen. Man frage ihn einmal; gleich wird er flagen, daß das Reh da nicht bleibe, wo es angewiesen ift, nämlich im Balbe; daß es befonders des Nachts auf die Relder gebe, dort fich fattige und bort großen Schaden gnrichte. Natürlich ichient er bann, wenn er folden Ungehorsam bemerkt. - Das Reisch bes Rehs schmedt fehr gut. Die Saut braucht der Beifigerber, um Leder daraus zu machen, und die Baare braucht der Sattler, um Seffel und Cophas bamit zu polftern.

#### 180. Der Birich.

Ein Birich bewunderte fein prachtiges Beweih im Spiegel einer flaren Quelle. "Wie ichon ift es," iprach er, "recht auf berfelben Stelle, wo Königstronen ftehn, und wie jo ftolz, jo frei! Bolltommen ift mein ganger Beib; allein die Beine find es nicht, die follten ftarfer fein."

Indem er sie besieht mit ernstlichem Besicht, hört er im naben Buid ein Jagerhorn erichallen, merkt auf, fieht eine Jagd von bem Gebirge fallen, erichrickt und flieht davon. Dun aber hilft ihm nicht fein fronentragend Saupt dem nahen Tod entflieh'n; nicht fein volltommner Leib, die Beine retten ihn. Gie reigen, wie ein Bfeil, die prächtige Geftalt mit sich durchs weite Feld und fliehen in den Wald. Dier aber halten ihn im vogelichnellen Lauf an ftarten Zweigen oft

nierzehn Enden auf. Er lobt die Beine nun und lernet noch im bas Mittliche bem Schonen vorzugich'n.

# 181. Der Tangbar.

Ein Bär, der lange Zeit sein Brod ertanzen müssen, entrann und wählte sich den ersten Ausenthalt. Die Bären grüßten ihn mit brüsderlichen Küssen und brummten freudig durch den Wald, und wo ein Bär den andern sah, da hieß es: "Bet ist wieder da!" Der Bär erzählte drauf, was er in fremden Landen für Abentener ausgestanden, was er gesehn, gehört, gethan, und sing, da er vom Tanzen red'te, als ging er noch an seiner Kette, auf polnisch schön zu tanzen an. — Die Brüder, die ihn tanzen sah'n, bewunderten die Wendung seiner Glieder, und gleich versuchten es die Brüder; allein, anstatt wie er zu gehn, so konnten sie kaum aufrecht stehn, und mancher siel der Länge nach darnieder. Um desto mehr ließ sich der Tänzer sehn, doch seine Kunst verdroß den ganzen Hausen. "Fort," schrien alle, "fort mit Dir! Du Narr, willst klüger sein, als wir?" Wan zwang den Betz, davon zu lausen.

# 182. Der Zauntonig und ber Bar.

Bur Sommerzeit gingen einmal ber Bar und ber Bolf im Balbe spazieren, ba hörte ber Bar fo schönen Gefang von einem Bogel und fprach: "Bruder Bolf, mas ift das für ein Bogel, der fo fchon fingt?" "Das ift der König der Bogel," fagte der Wolf, "vor dem muffen wir uns neigen;" es war aber der Zauntonig. "Benn das ift," fagte der Bar, "möcht' ich auch gerne feinen foniglichen Balaft feben, tomm und führe mich hin!" "Das geht nicht fo, wie Du meinft," fprach ber Bolf, "Du muft marten, bis die Frau Königin fommt." Bald barauf tam die Frau Rönigin und hatte Futter im Schnabel und ber Berr Ronig auch, und wollten ihre Jungen füttern. Der Bar mare nun gern hintendrein gegangen, aber ber Bolf hielt ihn am Mermel und fagte: "Nein, Du mußt warten, bis Berr und Frau Königin wieber fort find." Alfo nahmen fie das Loch in Acht, wo das Meft ftand und gingen wieder ab. Der Bar aber hatte feine Ruhe, wollte den königlichen Balaft sehen und ging nach einer Weile wieder fort. waren König und Königin wieder ausgeflogen, er gudte hinein und fah fünf oder feche Junge, die lagen darin. "Ift das der königliche Balaft?" rief der Bar, "das ift ein elender Balaft, Ihr feid auch feine Königskinder, Ihr feid unehrliche Kinder." Wie das die jungen Baunkönige hörten, murben fie gewaltig bos und fchrien: "Dein, bas

find wir nicht, unfere Eltern find ehrliche Leute: Bar, bas foll ausgemacht werden mit Dir." Dem Baren und dem Bolf ward anaft, fie fehrten um und fetten fich in ihre locher. Die jungen Baunkonige aber idrien und lärmten fort, und als ihre Eltern wieder Gutter brachten, fagten fie: "Bir effen feine Fliegenbeinchen, und follten wir verhungern, bis 3hr erft ausmacht, ob wir ehrliche Kinder find ober nicht, benn ber Bar ift ba gemejen und hat uns gescholten." Da fagte ber alte Konig: "Seid nur ruhig, bas foll ausgemacht werben." Flog barauf mit ber Frau Ronigin bem Baren por feine Sohle und rief hinein: "Alter Brummbar, Du haft meine Rinder gescholten, das mollen wir in einem blutigen Priege ausmachen." Alfo mar bem Baren ber Rrieg angefündigt und ward alles vierfüßige Gethier berufen, Dche, Giel, Rind, Birfch, Reh und was die Erbe fonft noch alles Der Zaunkönig aber berief alles, mas in der Luft fliegt; nicht allein die Bogel groß und flein, sondern auch die Mücken, Sorniffe, Bienen und Fliegen mußten herbei.

Als nun die Zeit kam, wo der Arieg angehen sollte, da schieckte der Zaunkönig Kundschafter aus, wer der commandirende General des Feindes wäre. Die Mücke war die listigste von allen, schwärmte im Wald, wo der Feind sich versammelte und setzte sich endlich unter ein Blatt auf den Baum, wo die Parole ausgegeben wurde. Da stand der Bär, rief den Fuchs vor sich und sprach: "Fuchs, Du bist der schlauste unter allem Gethier, Du sollst General sein und uns ansüheren; was für Zeichen wollen wir verabreden?" Da sprach der Fuchs: "Ich habe einen schwen, langen, buschigen Schwanz, der sieht aus wie ein rother Federbusch, wenn ich den Schwanz in die Höse halte, so geht die Sache gut, und Ihr müßt darauf losmarschiren, lasse das gehört hatte, slog sie wieder heim und verrieth dem Zaunkönig alles haartlein.

Als der Tag anbrach, wo die Schlacht follte geliefert werden, hu! ba kam das vierfüßige Gethier daher gerannt mit Gebraus, daß die Erde zitterte; Zaunkönig mit seiner Armee kam auch durch die Luft daher, die schnurrte, schrie und schwärmte, daß Einem angst wurde, und da gingen sie von beiden Seiten an einander. Der Zaunkönig aber schiedte die Horniß hinab, sie sollte sich dem Fuchs unter den Schwanz setzen und aus Leibeskräften stechen. Wie nun der Fuchs den ersten Stich bekam, zuckte er, daß er das eine Bein aushob, doch

ertrug er's und ließ den Schwanz noch in der Höhe; beim zweiten mußte er ihn einen Augenblick herunterlassen; beim dritten aber konnte er sich nicht mehr halten, schrie und nahm den Schwanz zwischen die Beine. Wie das die Thiere sahen, meinten sie, alles wäre verloren, und fingen an zu laufen, jedes in seine höhle und die Vögel hatten die Schlacht gewonnen.

Da flogen der Herr König und die Frau Königin zu ihren Kindern und riefen: "Kinder, seid fröhlich, est und trinkt nach Herzenslust, wir haben die Schlacht gewonnen." Die jungen Zaunkönige aber sagten: "Noch essen wir nicht, der Bär soll erst vor's Rest kommen und Abbitte thun, und soll sagen, daß wir ehrliche Kinder sind." Da flog der Zaunkönig vor das Loch des Bären und rief: "Brummbär, Du sollst vor das Nest zu meinen Kindern gehen und Abbitte thun und sagen, daß sie ehrliche Kinder sind, sonst sollen Dir die Rippen im Leibe zertreten werden." Da kroch der Bär in der größten Angst hin und that Abbitte, und darauf setzten sich die Zaunkönige zusammen, asen und tranken und machten sich lustig die in die späte Nacht hinein.

# XI. Räthsel und Räthselfragen.

# 183. Rathfel.

1. Es folgt uns stets, boch nur bei Licht und schnell verschwindet es, so bald's an dem gebricht. 2. Siehst Du es, so hast Du's nicht, hast Du es, so siehst Du's nicht; trägst Du es, so sieh's nicht dein, denkst Du dran, so macht's Dir Pein; doch zu denken dran, ist klug, und wer's hat, hat allgenug. 3. Ich wachse aus der Erde, und kleide Jedermann, den Kaiser und den König und auch den Bettelmann.

4. Bermag sonst nichts den Busen Dir zu heben, ich thu' es sicherlich; ich kann noch mehr, ich friste Dir das Leben, doch — holen mußt Du mich.

5. Ich diene in der Küche und in der Kirche, auf meinen Hauch geräth das Feuer in Flammen und ertönen die Stimmen.

6. Man trifft mich an in jedem Haus; bald seh' ich weiß, bald schwarz und gran auch aus; obgleich mich Niemand missen kann, sieht mar

mich taum im Sommer an; fobald ich Dienfte leiften foll, ftopft man mir meinen Bauch recht voll: bann fucht und lobt mich Jedermann und fieht mich gar fehr freundlich an. 7. Die erfte Gilbe ift nur im Winter zu haben; die lette zeigt etwas Rundes, oder auch eine Luftbarkeit 8. Sehr wenig ift man ohne mich, und doch ift man nicht leicht alleine mich. 9. Bon Form bin ich gang kugelrund, burchscheinend, leicht und herrlich bunt; ein langer Sauch erzeuget mich, ein schneller Sauch vernichtet mich. 10. Bier Beichen, Lieber, hab' ich nur, ich fcmucke Biefe, Weld und Flur, zu aller Menschen Freude mit einem grünen Rleide. Lies nun von hintenher mich fein, bin ich ein ftilles Rämmerlein: und wem in diesem Leben nie Rube ward gegeben, ber trifft gewiß in mir fie an, ber armfte, wie ber reichfte Mann. mir gewinnt beine Mutter foftbare Mild und Raf' und Butter, bein Bater nimint mir alle Jahr' mein bichtes, weiches, fraufes Saar: bas gibt Dir But und Strumpf' und Rleider, bas nährt den Weber und den Schneider. Mein Dünger bringt dem Weld Gedeihn; mein Darm beforbert Frohlichsein; mein Fleisch gibt Guch gefunde Speife: mein Well nütt Ihr auf mande Beife; mein Fett erleuchtet Guch Die Macht; aus mir wird Tischlerleim gemacht; könnt Ihr errathen, wie ich heiße? 12. Erft weiß wie Schnee, bann grin wie Gras, bann roth wie Blut, und ift man's nun, bann schmeckt es gut. 13. Lieblich ift meine Nahrung, fuß die Frucht meiner Arbeit, gefährlich meine 14. Als Borgug vor dem Dorfe hat mich in der Regel jede Stadt, boch ift's fein Blud für eine Stadt, wenn fie in anderm Sinn dergleichen viel in ihrer Mitte hat. 15. Lies mich von hinten oder porn, ich flinge einerlei; durch meine langen Bahne wird das Land von Unfrant frei. 3ch mache stets, was groß ist, klar: ber Landmann braucht mich jedes Jahr. 16. Es wächft im Garten, hat grune Röhrlein, hat viele Saute, beißt alle Leute. 17. Weiß macht mich nicht bas reinfte Bad; verfehrt trauf' ich die durre Saat. 18. Im Ofen ift fein Aufenthalt, freffen fann's einen gangen Bald, mit Baffer macht man's maufetodt, wen's beift, ber leibet Schmerz und Roth.

### 184. Rathfelfragen.

1. Wer hat Beine und kann boch nicht laufen? 2. Wer hat keine Beine und kann boch laufen? 3. Welche Schuhe trägt man nicht an den Füßen? 4. Wen darf man auf den Kopf schlagen? 5. Welches

Schlagen thut nicht weh? 6. Wer läuft auf bem Ropfe? 7. Welchen Nagel kann man nicht in die Band schlagen? 8. Belcher Stock gibt ben Menschen ein angenehmes Getränk? 9. Warum holt ber Fuche die Buhner? 10. Welches find die größten Müden? 11. Bas ist das Beste am Kalbstopse? 12. Wann kann man Wasser in einem Siebe ins Haus holen? 13. Welche Sänger geben ihre Concerte umfonit? 14. Wer kann nicht fprechen und ruft boch feinen Namen? 15. Welches Born tann laufen und fpringen? 16. Belcher Sahn hat schon manchen Menschen umgebracht? 17. Wann befindet sich ein lebender Mensch ohne Ropf in seinem Zimmer? 18. Bas beißt uns ohne Zähne? 19. Belde Glodden tlingen nicht? 20. Wer nimmt beim Ausgehen das Haus mit? 21. Welcher König baut sich selbst fein Haus? 22. Welche Ringe sind nicht rund? 23. Welche Schneeballe thauen in der Warme nicht auf? 24. Wer läßt nie feine Schecren schleifen? 25. Welche Fliegen gebraucht man gum Bieben? 26. Bas habt 3hr an ber rechten Sand, wenn 3hr aus ber Schule geht? 27. Bas ichlägt ohne Bande? 28. Wer befommt Geld dafür, wenn er den Leuten etwas weiß macht? 29. Mit welchen Binfeln fann man nicht anstreichen? 30. Bas geht und fommt boch nicht von ber Stelle? 31. Wie viel Gier fann ein Mensch nüchtern effen? 32. Welche Fische haben die Angen am nächsten beifammen? 33. Welches Pflafter taugt nicht auf Bunden? 34. In welchem Bette ichläft man nicht? 35. Belder Schlaf bauert am langften? 36. Welche Nadeln tann man umfouft befommen? 37. Mit melchen Spiten läßt fich nicht ftechen? 38. Belde Lucchte bienen ims ohne Lohn? 39. In welchen Sanfern wohnen feine Menichen? 40. Welche Aepfel darf man nicht effen? 41. Welche Mänfe tonnen fliegen? 42. Welche Mäufe werden von den Raten nicht gefangen? 43. Wer hat vier Flügel und kann doch nicht fliegen? 44. Wer hat feine Flügel und fann doch fliegen? 45. Aus welchen Pfeifen wird nicht geraucht? 46. Welches Faß macht nicht ber Böttcher? 47. Mit welchen Augen fann man nicht sehen? 48. Wer spinnt und betommt feinen Faben? 49. Warum läuft ber Safe über ben Berg, wenn er verfolgt wird? 50. Welches Geld fann man gerreißen? 51. Wer hat ben größten Fuß? 52. Welche Schiffe geben nicht auf dem Wasser? 53. Ber zeigt den Weg und kennt ihn selbst nicht? 54. Welche Uhr hat keine Räder? 55. Welcher Busch hat keinen Ameig? 56. Welcher Schitte hat fein Gewehr? 57. Welches Futter frist kein Gaul? 58. Bas für ein Bauer ackert nicht? 59. Belcher Fuß hat keine Zehe? 60. Belcher Mann kann die wenigste Bärme und die meiste Kälte vertragen?

### Auflöfungen.

### 183. Rathfel.

1. Der Schatten. 2. Der Sarg. 3. Der Flachs. 4. Der Athem. 5. Der Blasebalg. 6. Der Ofen. 7. Der Schneeball. 8. Das Salz. 9. Die Seisenblase. 10. Das Gras. 11. Das Schaf. 12. Die Kirsche. 13. Die Biene. 14. Ein Thor. 15. Die Egge. 16. Die Zwiebel. 17. Der Neger. 18. Das Feuer.

#### 184. Rathfelfragen.

1. Der Tifch, ber Stuhl 2c. 2. Die Rugel, Die Uhr 2c. 3. Die Sanbichube. 4. Den Ragel. 5. Das Schlagen ber Uhr, ber Rachtigall 2c. 6. Der Ragel unter bem Schuh zc. 7. Den Ragel am Finger zc. 8. Der Beinftod. 9. Beil fie ihm nicht gebracht werben. 10. Die Grasmuden. 11. Das gange Ralb. 12. Wenn's gefroren ift. 13. Die Ganger bes Balbes. 14. Der Ruttut. Das Gidhorn. 16. Der Sahn an ber Flinte. 17. Wenn er ben Ropf aus bem Renfter ftedt. 18. Die Zwiebel. 19. Die Schneeglodden. 20. Die Schnede. 21. Der Zauntonig. 22. Die Be ringe. 23. Bom Schneeballenftrauch. 24. Der Rrebs. 25. Die fpanischen Fliegen. 26. Fünf Finger. 27. Die Uhr. Der Bleicher, Tuncher 2c. 29. Mit ben Ginfaltspinfeln. 30. Die Uhr. 32. Die fleinften. 33. Das Strafenpflafter. 34. 3m Flug bette. Gins. 35. Der Todesichlaf. 36. Tannennabeln. 37. Mit ben Bergesspiten 2c. 38. Stiefelfnechte. 39. In ben Schnedenhäusern 2c. 40. Stechapfel. 41. Rlebermäufe. 42. Die Rartoffelmäuse 2c. 43. Die Windmuhle. 44. Der Drache, Luftballon 2c. 45. Aus den Orgelpfeifen. 46. Das Dintenfaß. 47. Mit den Subneraugen. 48. Die Rate. 49. Beil fein Loch burch ben Berg geht. 50. Bapiergelb. 51. Der Berg. 52. Die Luftichiffe, Weberschiffe 2c. 53. Der Wegmeifer. 54. Die Sonnenuhr, Sanduhr 2c. 55. Der Rederbuich. 56. Der Bogenichüte. 57. Das Unterfutter. 58. Bogelbauer 2c. 59. Der Ruft bes Berges 2c. 60. Der Schneemann.

## Anhang.

## Stoff ju fdriftliden Arbeiten.

#### Benennungen ber Dinge.

Alle Dinge haben namen. Die Namen von Dingen beifen Dingwörter und werden in der deutschen Sprache mit einem großen Anfangsbuchstaben geidrieben.

Aufgabe 1. Schreibe bie Namen von Dingen auf, welche fich in einem Schulzimmer befinden. In einem Schulzimmer find Tifche. In einem Schulzimmer find Stuble. In einem Schulzimmer find Bante. In einem

Schulzimmer find Bücher, u. f. w.

Aufgabe 2. Schreibe die Ramen von Dingen auf, welche fich in einer Bohn ftube befinden, alfo: In ber Bohnftube befindet fich ein Tifch. In ber Bohnftube befindet fich ein Spiegel. In ber Bohnftube befinden fich Stuble, u. f. w.

Aufgabe 3. In ber Schlafftube ift ein Bett. In ber Schlafftube ift ein Bafchtifch. In ber Schlafftube ift eine Bafchichale. In ber Schlafftube ift ein Sandtuch, u. f. m.

Mufgabe 4. In der Rüche ift eine Rochmaschine. In der Ruche find Topfe.

In ber Ruche ift Feuer, u. f. m.

Aufgabe 5. 3m Reller find Faffer. 3m Reller find Flafchen. 3m Reller find Rartoffeln. 3m Reller ift Solz, u. f. w.

Aufgabe 6. 3m Saufe find Stuben. 3m Saufe find Bange. 3m Saufe

find Treppen. 3m Saufe find Bande. 3m Saufe find Thuren, u. f. w.

Aufgabe 7. 3m Stalle befinden fich Rube. 3m Stalle befinden fich Banfe. 3m Stalle befinden fich Schweine. 3m Stalle befinden fich Rrippen. Im Stalle befindet fich Bferbegeichirr, u. f. w.

Aufgabe 8. 3m Sofe ift ein Brunnen. 3m Sofe ftehen Baume. 3m

Sofe liegen Steine. Im Sofe machft Gras, u. f. w.

Aufgabe 9. 3m Garten fteben Obftbaume, 3. B. Apfelbaume, Birnbaume, u. f. w. 3m Garten fteben allerlei Straucher, g. B. ber Johannisbeerftrauch, Brombeerftrauch, u. f. w. 3m Garten wächft allerlei Gemufe, 3. B. Erbfen, Bohnen, u. f. w. 3m Garten machien Blumen, g. B. Rofen, Relten, u. f. w. Im Garten wächft Rraut, Gras, u. f. w.

Aufgabe 10. Auf ber Strafe geben Menichen. Auf ber Strafe laufen Sunde. Auf ber Strafe fahren Bagen. An der Strafe fteben Saufer.

Strafe fteben Baume, u. f. m.

Aufgabe 11. In bem Kaufmannslaben tann man Meffer taufen. In bem Kaufmannslaben tann man Reis taufen. In bem Kaufmannslaben tann man Tuch taufen. In bem Kaufmannslaben tann man Bänder taufen, u. f. w.

Aufgabe 12. Auf bem Martte find allerlei Fruchte. Auf bem Martte find viele Spielsachen. Auf bem Martte find allerlei Blechwaaren. Auf dem Martte find Räufer und Bertaufer, u. f. w.

Aufgabe 13. Im Dorfe find Baufer. Im Dorfe find Scheunen. Im Dorfe find Ställe. Im Dorfe find Garten. Im Dorfe find Bege. Im Dorfe find Menichen, u. f. w.

Aufgabe 14. Auf der Biefe find Blumen. Auf der Biefe ift Gras.

Auf ber Biefe meiden Ruhe. Auf ber Biefe geben Banfe, u. f. m.

Aufgabe 15. Auf bem Felde wächst ber Beizen. Auf dem Felde wachsen bie Kartoffeln. Auf dem Felde wachsen Bohnen. Auf dem Felde wächsten Rüben. Auf dem Felde wächsten Kuf dem Felde wächst Klee. Auf dem Felde wächst Untraut, u. s. w.

Aufgabe 16. Im Balbe machjen Sichbäume. Im Balbe wachsen Buschen. Im Balbe wachsen Giftpflauzen. Im Balbe wachsen Schwämme. Im Balbe find wilbe Thiere. Im Balbe find Nester, u. s. w.

Aufgabe 17. Auf bem Berge stehen Bäume. Auf bem Berge niften Bogel. Am Berge find Quellen. Bon bem Berge stürzen Bäche. Im Berge sind Steine. Aus ben Bergen tommen Metalle, z. B. Gold, Silber, u. s. w. Manche Berge speien Feuer aus, u. s. w.

Aufgabe 18. Im Baffer find viele Fische, z. B. Ballfische, hechte, u. s. w. Im Baffer lebt der Aal. Im Baffer find Sandbänke. Im Baffer find Pflangen. Im Baffer find Crocobille, u. f. w.

Aufgabe 19. In ber Erbe find Steine und Metalle. In der Erbe find Hrunnen. In der Erbe find Brunnen. In der Erbe find Bergwerke. In der Erbe ist Salz. In der Erbe find Bürmer, u. f. w.

Aufgabe 20. In der Luft find Dünste. In der Luft find Bolten. In der Luft find oft Gewitter. In der Luft ist Nebel. In der Luft fliegen Bögel. In der Luft find Regenbogen, u. f. w.

Aufgabe 21. Am himmel ift bie Sonne. Am himmel find bie Sterne. Am himmel ift ber Mond. Am himmel ift bie Morgenröthe, u. f. w.

#### II. Arten der Wahrnehmung.

Der Mensch tann die Dinge vermittelft seiner fünf Ginne mahrnehmen.

Aufgabe 22. Schreibe bie Namen von Dingen auf, welche Du fehen kannft, 3. B. 3ch kann ben Berg sehen. 3ch kann bas Meer sehen. 3ch kann ben Balb sehen. 3ch kann ben Rebel sehen. 3ch kann ben Blitz sehen, u. s. w.

Anfgabe 23. Bas tannft Du hören? Ich tann ben Donner hören. 3ch tann bie Musit hören. 3ch tann ben Larm hören. 3ch tann bas Raffeln hören, u. s. w.

Aufgabe 24. Bas tannft Du riechen? Ich tann ben Duft vieler Blumen 3. B. ber Rosen, Beilchen u. s. w. riechen. Ich tann ben Terpentin riechen. Ich tann ben Moschus riechen. Ich tann ben Braten riechen, u. s. w.

Aufgabe 25. Was tannst Du i ch meden? Ich tann ben Zuder ichmeden. Ich tann ben Apfel schmeden. Ich tann ben Effig ichmeden. Ich tann bie

Arznei fcmeden. 3ch tann ben Bein fcmeden, u. f. m.

Aufgabe 26. Bas tannft Du fühlen? Ich tann ben Schmerz fühlen. 3ch tann bie Kälte fühlen. 3ch tann bie Schläge fühlen. 3ch tann bas Erdbeben fühlen, u. f. w.

Aufgabe 27. Bas fannft Du feben und boren? 3ch fann bas Trom-

meln feben und hören. 3ch tann bas Schießen feben und hören, u. f. m.

Aufgabe 28. Bas tannft Du feben und riechen? 3ch tann ben Jas-

min feben und riechen. 3ch tann den Dampf feben und riechen, u. f. w.

Aufgabe 29. Bas tannft Du feben und ich meden? Ich tann bie Birnen feben und ichmeden. Ich taun ben Ruchen feben und ichmeden, u. f. w.

Aufgabe 30. Was tannst Du fehen und fühlen? Ich tann bas Feuer sehen und fühlen. Ich tann den Regen sehen und fühlen. Ich tann die Dornen sehen und fühlen, u. s. w.

Aufgabe 31. Schreibe die Ramen von Dingen auf, welche Du durch 3 oder mehrere Sinne wahrnehmen tannft, also: 3ch tann den Honig sehen, schmeden und fühlen. 3ch tann die Orange sehen, riechen, schmeden und fühlen, u. s. w.

#### III. Theile ber Dinge.

Alle Dinge, welche ich mit den Sinnen mahrnehmen tann, bestehen aus Theilen. Go besteht der Körper oder Leib des Menschen aus dem Kopfe, dem Rumpfe und den Gliedern.

Aufgabe 32. Beiche Theile gehören zu dem Kopfe? Zu dem Kopfe gehören die Hagen. Bu dem Kopfe gehören die Augen. Bu dem Kopfe gehören

die Ohren, u. f. w.

Aufgabe 33. Bu bem Rumpfe gehören die Rippen. Bu dem Rumpfe gehört die Bruft. Bu dem Rumpfe gehört der Rücken. Bu dem Rumpfe gehört ber Hale, u. f. w.

Aufgabe 34. Bu ben Gliedern gehören bie Arme. Bu ben Gliedern geboren bie Beine. Bu ben Gliedern geboren bie Bande. Bu ben Gliedern ge-

hören die Fuge, u. f. m.

Aufgabe 35. Schreibe die Theile eines Bohnhauses auf. Die Thüren find Theile eines Wohnhauses. Die Wände find Theile eines Wohnhauses. Das Dach ift ein Theil des Wohnhauses, u. f. w.

Aufgabe 36. Beldhe Theile gehören zu einem Baume? Zu einem Baume gehören die Aefte. Zu einem Baume gehören die Zweige. Zu einem Baume gehören die Burgeln, u. f. w.

Aufgabe 37. Welche Theile gehören ju einem Bag en? Bu einem Bagen gehört bie Deichsel. Bu einem Bagen gehören bie Raber, u. f. w.

Aufgabe 38. Das Fenfter hat einen Rahmen. Das Fenfter hat Scheiben. Das Fenfter hat Sproffen, u. f. w. Aufgabe 39. Schreibe die Theile Deines Lesebuch es auf. Mein Lesebuch hat einen Umichiag. Mein Lesebuch hat einen Rücken. Mein Lesebuch hat Eden, u. s w.

Aufgabe 40. Belde Theile hat ein Tifch? Der Tifch hat Beine. Der

Tifch hat einen Rand. Der Tifch hat eine Blatte, u. f. m.

Aufgabe 41. Bon weichen Dingen ift der Kopf ein Theil? Der Kopf ift ein Theil des Menschen. Der Kopf ist ein Theil des Clephanten. Der Kopf ist ein Theil des Nagels, u. s. w.

Aufgabe 42. Das Blatt ift ein Theil des Buches. Das Blatt ift ein

Theil des Baumes. Das Blatt ift ein Theil ber Blume, u. f. m.

Aufgabe 43. Das Dach ist ein Theil des Haufes. Das Dach ist ein Theil der Kirche. Das Dach ist ein Theil des Thurmes. Das Dach ist ein Theil der Hütte, u. s. w.

Aufgabe 44. Die Schale ift ein Theil des Eies. Die Schale ift ein Theil der Ruft. Die Schale ift ein Theil der Aufter. Die Schale ift ein Theil

des Apfele, u. f. m.

Aufgabe 45. Beantworte die folgenden Fragen schriftlich: Wovon ist die Stude ein Theil? wovon das Schloß? wovon der Zweig? wovon der Finger? wovon der Finger? wovon der Berg? wo-von das Meer? wovon die Erde? wovon die Sonne?

#### IV. Die Dinge nach ihrer Entftehung.

Biele Dinge finden sich fertig in der Natur vor. Sie heißen natürlich e Dinge (Raturproducte). Andere Dinge werden von Menschen oder Thieren gemacht und beißen kunft liche Dinge (Kunftproducte).

Aufgabe 46. Schreibe die Namen von natürlichen Dingen auf, asso. Der Baum ist ein natürliches Ding. Das Bferd ift ein natürliches Ding. Der Stein ift ein natürliches Ding. Das Basser ift ein natürliches Ding, u. s. w.

Aufgabe 47. Schreibe die Namen von kunftlichen Dingen auf, asso. Der Tisch ift ein kunftliches Ding. Das haus ift ein kunftliches Ding. Das Rest ift ein kunftliches Ding, u. f. w.

Aufgabe 48. Beiche tunftliche Dinge macht ber Tifch ler? Der Tifchler macht Tifche. Der Tifchler macht Bante. Der Tifchler macht Fensterrahmen,

u. f. w.

Aufgabe 49. Belche kunstliche Dinge macht ber Schuster? Der Schuster macht Schuhe. Der Schuster macht Stiefeln. Der Schuster macht Pantoffeln, u. s. w.

Aufgabe 50. Belde funftliche Dinge macht ber Schneiber? Der Schnei-

ber macht Rode. Der Schneiber macht Beften, u. f. m.

Aufgabe 51. Belche fünftliche Dinge ftellt ber Maurer ber? Der Maurer ftellt Mauern ber. Der Maurer ftellt Briiden ber. Der Maurer ftellt Thurme ber, u. f. w.

Aufgabe 52. Belde funftliche Dinge baut ber Zimmermann? Der Zimmermann baut Ställe. Der Zimmermann baut Ställe. Der Zimmermann baut Scheunen, u. f. w.

Aufgabe 53. Welche künstliche Dinge macht ber Schmie b? Der Schmied macht Spaten. Der Schmied macht Beile. Der Schmied macht Schlüssel. Der Schmied macht Nägel, u. s. w.

Aufgabe 54. Welche fünftliche Dinge macht der Beber? Der Weber webt Tuch. Der Weber webt Linnen. Der Weber webt Servietten, u. f. w.

Aufgabe 55. Welche kunftliche Dinge macht ber Drech 81 er? Der Drechster macht Rabelbuchsen. Der Drechster macht Kamme. Der Drechster macht Schachfiguren, u. f. w.

Aufgabe 56. Belde fünftliche Dinge macht ber Rlempner? ber Sattler? ber Bottcher? ber Uhrmacher? ber Golbichmieb? ber hutmacher? ber Buchbinder? ber Berber? u. f. w.

#### V. Stoff ber Dinge.

Wenn der Mensch tunftliche Dinge machen will, so muß er Stoff bagu haben.

Aufgabe 57. Belche Dinge werden aus Solg gemacht?

Aus holz werden Tische gemacht. Aus holz werden Fässer gemacht. Aus holz werden Treppen gemacht. Aus holz werden Schränke gemacht, u. j. w.

Aufgabe 58. Bas wird aus Eifen gemacht?

Aus Gifen werben Defen gemacht. Aus Gifen werben Nagel gemacht. Aus Gifen werben Hufeifen gemacht, u. f. w.

Aufgabe 59. Bas wird aus Gold verfertigt?

Aus Gold werden Ringe verfertigt. Aus Gold werden Uhrketten verfertigt. Aus Gold werden Mungen verfertigt, u. f. w.

Aufgabe 60. Bas wird aus Gilber verfertigt?

Aus Silber werben Löffel verfertigt. Aus Silber werben Serviettenringe verfertigt. Aus Silber werben Becher verfertigt, u. f. w.

Aufgabe 61. Bas wird aus Stein gemacht?

Aus Stein werben Muhlsteine gemacht. Aus Stein werben Schleifsteine gemacht. Aus Stein werben Kreuze gemacht. Aus Stein werben Fensterbante gemacht, u. f. w.

Aufgabe 62. Was wird aus Thon gemacht?

Aus Thon werben Topfe gemacht. Aus Thon werben Schuffeln gemacht. Aus Thon werben Bfeifen gemacht, u. f. w.

Aufgabe 63. Was wird aus Wolle gemacht?

Uns Wolle wird Tuch gemacht. Aus Bolle werden Strumpfe gemacht. Aus Bolle werden Deden gemacht, u. f. w.

Aufgabe 64. Bas wird ans Flach's gemacht?

Aus Flachs wird Garn gemacht. Aus Flachs wird Linnen gemacht. Aus Flachs werden Stricke gemacht, u. s. w.

Aufgabe 65. Bas wird aus Santen gemacht?

Aus Sauten wird Leber gemacht. Aus Sauten wird Belgwert gemacht. Aus Sauten werben Deden gemacht, u. f. w.

Aufgabe 66. Bas wird aus Blei gemacht? - aus Binn? - aus Sorn? - aus Anochen? - aus Stroh? - aus Baumwolle? - aus Seibe? - aus Dehl? - aus Beintrauben? - aus Aepfeln? aus Babier? u. f. w.

Aufgabe 67. Gin goldener Ring ift ein Ring, welcher aus Gold gemacht ift.

Run beantworte fchriftlich folgende Fragen: Bas ift ein filberner Teller ? - eine ginnerne Ranne? - ein bleierner Anopf? - eine blecherne Doje? - ein meifingener Schluffet? - ein tupferner Reffet? - eine fteinerne Treppe? - ein marmornes Saus? - eine holzerne Rrippe? - eine glaferne Lampe? - eine ftahlerne Rabel?

Aufgabe 68. Bas ift ein Strobbut? - ein Filghut? - ein Goldftud? eine Rupfermunge? - Bapiergelb? - eine Sandbant? - ein Saarbefen? ein Reistuchen? - eine Bflaumentorte?

#### VI. Berfertigung ber fünftlichen Dinge.

Bur Berfertigung fünftlicher Dinge find außer bem Stoffe auch noch besonbere Bertzenge nöthig.

Aufgabe 69. Belde Bertzenge gebrancht ber Bimmermann?

Der Zimmermann gebraucht eine Gage. Der Zimmermann gebraucht einen Meifel. Der Zimmermann gebraucht einen Daffrod, n. f. w.

Aufgabe 70. Belde Bertzeuge gebraucht ber Tifchler ober Gdreiner? Der Tijdler gebraucht einen Sobel. Der Tijdler gebraucht einen Schraubfod. Der Tijdler gebraucht einen Bohrer, u. f. m.

Aufgabe 71. Belde Berfreuge gebraucht ber Schmieb?

Der Schmied gebraucht einen Amboß. Der Schmied gebraucht einen Blafebalg. Der Schmied gebraucht Reilen, u. f. w.

Aufgabe 72. Belde Bertzeuge gebrancht ber Schufter?

Der Schufter gebraucht Leiften. Der Schufter gebraucht Bfrieme. Der Schufter gebraucht Meffer, u. f. w.

Aufgabe 73. Der Drech Bler gebraucht eine Drehbant. Der Drechsler gebraucht einen Schraubftod. Der Drechsler gebraucht Deißel, u. f. w.

Aufgabe 74. Der Gattler gebraucht einen Bfriem. Der Gattler gebraucht einen Sammer. Der Gattler gebraucht eine Rabel, u. f. w.

Aufgabe 75. Der Schneiber gebraucht ein Dag. Der Schneiber gebraucht ein Bügeleifen. Der Schneiber gebraucht eine Scheere, u. f. w.

Aufgabe 76. Der Bottcher gebraucht eine Gage. Der Bottcher gebraucht einen Sammer. Der Bottcher gebrancht einen Sobel, u. f. w.

Aufgabe 77. Der Rlempner gebraucht einen Ambog. Der Rlempner gebraucht einen Cirtel. Der Rlempner gebraucht eine große Scheere, u. f. m.

Aufgabe 78. Der Beber gebraucht einen Bebeftuhl. Der Beber gebraucht einen Webetamm. Der Weber gebraucht Spulen, u. i. w.

Aufgabe 79. Der Landmann gebraucht ben Pflug. Der Landmann gebraucht ben Bagen. Der Landmann gebraucht die Egge, u. f. m.

Aufgabe 80. Welche Sandwerter gebrauchen bei ihrer Arbeit ben Sam-

mer?

Der Schmied gebraucht bei seiner Arbeit den hammer. Der Maurer gebraucht bei seiner Arbeit den hammer. Der Mempner gebraucht bei seiner Arbeit den hammer, u. s. w.

Aufgabe 81. Ebenso beantworte bie folgenden Fragen schriftlich: Wer gebraucht bei feiner Arbeit die Art? — das Beil? — den De i fel? — die

Säge?

Aufgabe 82. Wer gebraucht bei seiner Arbeit den Pfriem? — die Radbel? — den Hobel? — das Loth? — die Feile? — den Schmelztopf oder Schmelztiegel?

Aufgabe 83. Ber gebraucht bei feiner Arbeit bie Gpule? - ben Am-

bof? - das Rab? - die Schraube? - das Deffer?

Aufgabe 84. Ber gebraucht bei feiner Arbeit den Bohrer? - ben Reil?

- ben Mörfer? - ben Leiften? - bie Drehbant?

Aufgabe 85. Wer gebraucht bei seiner Arbeit die Schaufel? — die Heugabel? — die Sense? — die Schiefertafel? — den Griffel?

Aufgabe 86. Welche Sandwerter verarbeiten Solg?

Der Zimmermann verarbeitet Holz. Der Tifdfler verarbeitet Holz. Der Böttder verarbeitet Holz, u. f. w.

Aufgabe 87. Welche Sandwerter verarbeiten Gifen und andere De-

Der Schmied verarbeitet Gifen. Der Alempner verarbeitet Blech. Der Zinngieffer verarbeitet Zinn und Blei, u. f. w.

Aufgabe 88. Belche Sandwerter liefern uns allerlei Sausgeräthe?

Der Tischler macht uns Tische, Stühle, Bante, u. f. w. Der Töpfer liefert Töpfe, Teller, Schuffeln, u. f. w. Der Klempner liefert Tiegel, Siebe, u. f. w. Der Besenbinder liefert Besen, Burfteu, u. f. w.

Aufgabe 89. Wer liefert uns Rleibungsftüde?

Der Schneiber macht uns Rode, hofen, Besten, u. f. w. Die Näherin liefert Rleiber, Bute, Muten, u. f. w. Der Schuster liefert Stiefeln, Schube, Bantoffeln, u. f. w.

Aufgabe 90. Wer bereitet uns Speifen und Getrante?

Der Bader badt uns Brod, Ruchen, u. f. w. Der Schlachter forgt für Fleisch. Der Farmer ober Landmann zieht bas Gemuse. Der Brauer liefert Bier, u. f. w.

Alle fün filich en Dinge find leblos; die natürlich en Dinge bagegen tonnen auch Leben haben und find also entweber leblos ober leben big.

Aufgabe 91. Welche natürlich en Dinge haben Leben?

Die Menschen haben Leben. Die Thiere haben Leben. Die Pflanzen haben Leben, u. f. w.

Belche natürlichen Dinge haben aber tein Leben?

Der Stein hat tein Leben. Das Metall hat tein Leben. Der Sand har tein Leben, Die Steintohle hat tein Leben, u. f. w.

#### VII. Gigenicaften ber Dinge.

An den Dingen nehmen wir Mert male oder Eigenschaften wahr. Die Börter, durch welche sie ausgedrückt werden, heißen Mert mals wörter oder Eigenschafts wörter und werden mit einem kleinen Ansangsbuchstaden geschrieben.

Aufgabe 92. Schreibe Mertmale ober Eigenschaften von folgenden Dingen auf: Buder, (ber Buder ift fuß), Milch, Ruchen, Kirschen, Effig, Gis, Feuer, Baffer.

Aufgabe 93. Beantworte folgende Fragen schriftlich: Bie ist die Art? das Messer? — die Nadel? — die Gabel? — die Feder? — das Blei? — das Gold?— das Blut?— das Mehs?— die Tanne?— die Straße?— das Haus?

Aufgabe 94. Wie ist die Uhrfeber? — das Glas? — die Kugel? — der Teller? — der Apfel? — die Birne? — die Seide? — der Ball? — das Buch? — der Winter? — der Sommer?

Aufgabe 95. Wie ist der Esel? — der Hund? — der Fuchs? — die Kate? — der Elephant? — das Schaf? — der Hase? — die Ziege? — das Pferd? — das Schwein? — der Ochs? — der Löwe?

Aufgabe 96. Berbinde in folgender Beise Eigenschaftswörter mit den dazu passenden Dingwörtern: Die scharfe Art, das feine Mehl, das sleißige Kind, der brave Mann, u. f. w.

Aufgabe 97. Schreibe zu ben folgenden Dingwörtern Eigenschaftswörter, welche die Farbe anzeigen: Gold, (das gelbe Gold), Gras, Kohle, Blei, Milch, Blut, Indigo, Butter, Zuder, Wachs, Dinte, Schnee, Silber, Rose, Beilchen, Ejel, Fuchs, Schwan.

Aufgabe 98. Belde Dinge find ein farbig?

Der Schnee ist einfarbig. Das Gold ist einfarbig. Die rothe Rose ist einfarbig. Der schwarze Rock ist einfarbig, u. f. w.

Aufgabe 99. Belde Dinge find bunt?

Der Tiger ift bunt. Die Narrenjade ift bunt. Der Bogel Strauß ift bunt. Das Stiefmutterchen ift bunt. Der Fliegenschwamm ist bunt, u. f. w.

Aufgabe 100. Schreibe Dinge auf, welche eine runde Bestalt haben! Die Augel ift rund. Der Kreis ift rund. Die Röhre ift rund. Der Finger

ist rund, u. s. w.

Aufgabe 101. Schreibe die Namen von 3 Dingen auf, welche edig find! Ebenso von 3 Dingen, welche vieredig find, breiedig, spit, lang, turz, gezack, schlant, tantig.

Aufgabe 102. Schreibe Mertmale auf, welche fich auf die Große der

Dinge beziehen.

Die Welt ift groß. Der Berg ift hoch. Der hügel ift niedrig. Die Mude

ist flein. Der Strict ift lang, u. s. w.

Aufgabe 103. Nun ichreibe Mertmale auf, welche fich auf bie Richtung beziehen!

Das Lineal ift gerade. Das Dach ift fchrag. Die Kreissinie ift trumm, u. f. w.

Aufgabe 104. Sete zu jedem der folgenden Eigenschaftswörter ein passendes Dingwort: rund, (der runde Tisch), edig, spit, stumpf, breit, schmal, hohl, scharf, tantig, gezack, knollig, schlant, gewölbt.

Aufgabe 105. Mache es ebenso mit ben folgenden Eigenschaftswörtern: hoch (ber hohe Thurm), niedrig, weit, eng, groß, klein, tief, lang, kurz, senk-

recht, wagerecht, ichief, gerade, frumm, gebogen.

Aufgabe 106. Schreibe die Namen von 6 Dingen auf: 1. welche groß find, 2. welche fehr groß find, 3. welche klein find, 4. welche fehr klein find.

Der Gee ift groß; bas Meer ift febr groß. Die Daus ift flein; bie Ameife

ift fehr flein, u. f. w.

Aufgabe 107. Schreibe zu ben folgenden Eigenschaften die entgegenstehenden auf: fett, grob, naß, kalt, schwer, edig, bitter, weich, schwarz, faul, höslich, burchsichtig, ordentlich, gut, hell, leise, schnell, barmberzig.

Das Gegentheil von fett ist mager. Das Gegentheil von grob ist fein, u. s. w. Aufgabe 108. Was ist das Gegentheil von start? — zahm? — reich? — theuer? — lustig? — geschlossen? — hungrig? — alt? — leer? — gerecht? — gesund? — bankbar? — ebrlich? — sterblich? — bescheiden?

Das Gegentheil von fart ift fdwach. Das Gegentheil von gahm ift wild,

u. j. w.

#### VIII. Thatigfeiten ber Dinge.

Die Börter, welche ausbruden, mas ein Ding thut ober leibet, heißen Thätig teits- ober Zeitwörter und werden mit einem kleinen Ansangsbuchftaben geschrieben.

Aufgabe 109. Bas tann ber Menich thun?

Der Menich tann arbeiten. Der Menich tann bauen. Der Menich tann geben. Der Menich tann benten, u. f. w.

Aufgabe 110. Bas fann bas Rind thun?

Das Kind tann lernen. Das Kind tann laufen. Das Kind tann spielen. Das Kind tann ausgehen. Das Kind tann nachbenten, u. s. w.

Aufgabe 111. Schreibe auf, mas gewiffe Menichen thun!

Was thut ber Schneiber? (ber Schneiber näht) — ber Käufer? — ber Schreiber? — ber Maler? — ber Müller? — ber Reiter? — ber Fuhrmann? — ber Hirt? — ber Schäfer? — ber Farmer? — ber Schmieb? — ber Jäger?

Aufgabe 112. Was thut der Spinner? — der Beber? — der Bächter? — der Zimmermann? — der Soldat? — der Schmeichler? — der Dieb? — der Betrüger? — der Lügner? — der Berläumder? — der Straßenjunge? — der Narr?

Aufgabe 113. Auch bei Thieren nehmen wir Thätigfeiten mahr.

Bas thut der Bolf? — der Ochs? — die Auh? — die Maus? — der Cfel? — der Hund? — die Ziege? — das Schwein? — das Schaf? — das Pferd? — die Kate? — der Maulwurf? — der Seidenwurm?

Aufgabe 114. Was thut der Rabe? — der Storch? — die Nachtigall? — die Lerche? — der Hahn? — das Huhn? — die Schwalbe? — die Taube? — der Kulful? — der Krosch? — die Biene? — die Wespe? — der Käfer? — die Grille? — die Schlange?

Danies by Google

Mufgabe 115. Much leblofe Dinge tonnen etwas thun.

Was thut die Uhr? — die Glode? — die Saite? — die Flamme? — die Thür? — der Wagen? — das Fener? — der Fluß? — der Donner? — der Blits? — das Wasser? — das Kenster?

Aufgabe 116. Was thut die Sonne? — ber Mond? — ber Stern? — ber Baum? — der Wind? — ber Fluß? — das Gift? — ber Regen? — ber Schnee? — ber Juder? — das Glas? — die Nabel?

Aufgabe 117. Wer ober was geht? — läuft? — fliegt? — rout? — lernt? — lehrt? — fingt? — näht? — tanzt? — flettert? — lügt? — fliehlt? — tauft? — verlauft? — acert? — spinnt? — fährt?

Aufgabe 118. Wer oder was bellt? — grunzt? — wiehert? — spricht? — fingt? — pfeift? — lacht? — weint? — medert? — miaut? — summt? — girrt? — fräht? — gadert? — brummt? — rust? — quakt? — schaptert?

Aufgabe 119. Bas knallt? — raffelt? — knistert? — praffelt? — rollt? — heult? — braust? — rauscht? — rieselt? — platschert? — knarrt? — bröhnt? — tont? — lärmt?

Aufgabe 120. In welcher Weise bewegt sich bie Ente? — das Eichhorn? — das Pferd? — die Raupe? — der Frosch? — die Kröte? — die Kugel? das Wasser? — der Wagen? — das Schiff? — der Wind? — der Soldat? der Reiter? — (Die Ente wasschelt. Die Ente schwimmt.)

#### IX. Rugen und Schaden der Dinge.

Mufgabe 121. Das Leber ift nütlich.

Der Schuster macht baraus Stiefeln, Schuhe und Pantoffeln. Der Sattler gebraucht es zur Berfertigung von Tornistern, Beitschen, Sätteln, Zäumen und allerlei Pferdegeschirr. Auch dient es zu Schurzfellen, Kappen und andern Kleidungsstücken, u. s. w.

Aufgabe 122. Welchen Ruten gewährt uns die Lein mand?

Wir madzen baraus Semben, Tucher, Kragen und andere Rleidungsstude. Sade und Beutel werden baraus genäht. Auch bient fie zu Zelten, Segeln, u. f. w.

Aufgabe 123. Welchen Ruten gewährt uns bas Tuch?

Aufgabe 124. Belden Ruten gewährt uns bas Getreibe?

Aufgabe 125. Welchen Ruten hat bas Baffer für uns?

Aufgabe 126. Welchen Nuten hat das Reuer für uns?

Aufgabe 127. Beichen Rugen verschafft uns das Eifen?

Aufgabe 128. Belden Ruten verschafft uns das Sol3?

Aufgabe 129. Belden Ruten hat das Papier für uns?

Aufgabe 130. Welchen Ruten hat bas Bferd für uns?

Aufgabe 131. Belden Ruten liefert uns bie Ruh?

Aufgabe 132. Belden Ruten befitt der Sund für uns?

Aufgabe 133. Welchen Ruten hat das Schaf für uns?

Aufgabe 134. Beichen Ruten gewährt uns die Benne?

Aufgabe 135. Belden Ruten gewährt uns bas Schwein?

Aufgabe 136. Wann können uns die folgenden Dinge auch fchablich werden? — das Deffer? — der Apfel?

Aufgabe 137. Das Feuer? - bas Baffer? - bie Luft?

Aufgabe 138. Der Wind ? - bas Gewitter? - bas Schiefpulver?

Aufgabe 139. Der Sund? - bas Pferd? - bie Ruh?

Aufgabe 140. Aus welchen Dingen werden unfere Wohnungen hergestellt?

Aufgabe 141. Woraus machen wir uns die Rleidung?

Aufgabe 142. Bas bient ju unserer Rahrung?

Aufgabe 143. Belde Dinge bienen ju unferm Bergnugen?

#### Bur Biederholung.

Aufgabe 144. Beantworte die folgenden Fragen ichriftlich:

Wo steht der Stuhl? Welches sind seine Theile? Ber hat ihn gemacht? Boraus hat er ihn gemacht? Wozu dient uns der Stuhl? — Beantworte dieselben Fragen in Bezug auf das Bilderbuch.

Aufgabe 145. Ebenso in Bezug auf den Tisch, den Blasebalg und ben Flederwisch.

Aufgabe 146. In Bezug auf den Rrug, den Befen und das Glas.

Aufgabe 147. In Bezug auf den Leuchter, das Dineen faß und bas Bett.

Aufgabe 148. In Bezug auf ben Stiefeltnecht, die Bant und die Uhr.

Aufgabe 149. In Bezug auf den Spiegel und den Schrant.

#### X. Leichte Erflärungen.

Aufgabe 150. Bas ift eine Bohn ftube? (Die Bohnstube ist eine Stube, in welcher wir wohnen.) — eine Schlaf stube? — eine Spielstube? — eine Schul ftube? — eine Babestube?

Aufgabe 151. Bas ift ein Garten ftuhl? — ein Lehn ftuhl? — ein Buppen ftuhl? — ein Gloden ftuhl?

Aufgabe 152. Bas ift ein Rüchen tifch? — ein Arbeitstifch? — ein Schultifch? — ein Eftifch? — ein Spieltifch? — ein Schueibertifch?

Aufgabe 153. Bas ift ein Bafferglas? — ein Beinglas? — ein Brannt weinglas? — ein Aran eiglas? — ein Bierglas?

Aufgabe 154. Bas ift Fenfterglas? — Spiegelglas? — ein Betterglas? — ein Stundenglas? — ein Brillenglas?

Aufgabe 155. Bas ist eine Tajch en uhr? — eine Tafeluhr? — eine Banduhr? — eine Churmuhr? — eine Schlaguhr? — eine Sanduhr? eine Lügen uhr?

Aufgabe 156. Bas ist eine Fuß bant? — eine Garten bant? — eine Schul bant? — eine Of en bant? — eine Sobel bant? — eine Sandbant? — eine Austerbant?

#### XI. Bergleichungen und Unterfceibungen.

Wenn zwei oder mehrere Dinge gleiche Merkmale an sich haben, so sind sie einander ähnlich. Je mehr gleiche Merkmale sie an sich haben, desto ähnlicher sind sie einander. Das Aufsuchen dieser Merkmale heißt die Dinge mit einander vergleich en. Man hat dabei zu sehen: 1. auf ihre Perkunft und Entstehung, 2. auf ihren Gebrauch und Nuten, 3. auf ihre Form oder Gekalt, 4. auf ihre Theile oder Glieder, 5. auf den Stoff, 6. auf ihre Erger, auf ihre Eigenschaften, 8. auf ihre Thätigkeiten, 9. auf die Berändern, u. s. welche sie erseiden oder hervoorbringen, u. s. we

Aufgabe 157. Belde Lehnlichfeiten haben Bleifeber und Griffel? Beide find funftliche Dinge. Beide find Schulgerathe. Beide dienen jum Schreiben und Zeichnen. Beide haben eine walzenförmige Gestalt. Beide find feste Dinge und mehr oder weniger hart und unbiegsam. Beide werden burch

Belde Mehnlichfeit haben Bant und Tifd?

ben Gebrauch fürzer, u. f. m.

Aufgabe 158.

Aufgabe 159. Belde Mehnlichkeit haben Kenfter und Thur? Welche Mehnlichkeit haben Buder und Gala? Aufgabe 160. Belde Mehnlichfeit haben Bferb und Dche? Aufgabe 161. Belde Mehnlichfeit haben Donb und Laterne? Aufgabe 162. Aufgabe 163. Belde Aehnlichfeit haben Ofen und Conne? Belde Aehnlichfeit haben Sand und Rug? Aufgabe 164. Aufgabe 165. Belde Aehnlichfeit haben Bier und Baffer? Belde Mehnlichkeit haben Deffer und Gabel? Aufgabe 166. Aufgabe 167. Belde Aebnlichkeit baben Stadt und Dorf? Aufgabe 168. Belde Mehnlichfeit haben Gans und Sund? Belde Mehnlichfeit haben Denich und Thier? Aufgabe 169. Belde Mehnlichfeit haben Ronig und Bettler? Aufgabe 170. Aufaabe 171. Belde Mehnlichfeit haben Griffel, Reber, Finger.

Beinflasche, Cent, Sals, Ball und Baum unter fich? Aufgabe 172. Schreibe bie Ramen von 6 Dingen auf, welche ber Dilch

ähnlich find, und gib an, worin die Mehnlichkeit besteht!

Die Mild ift bem Baffer ahnlich; benn beibe find natürliche Dinge. Die Mild ift bem Baffer ahnlich; benn beibe werben getrunken. Die Mild ift ber Kreibe ahnlich; benn beibe find weiß, u. f. w.

Aufgabe 173. Welche Dinge find der Din te ähnlich? und warum? Aufgabe 174. Welche Dinge find dem Steine ähnlich? und warum? Aufgabe 175. Welche Dinge find dem Buche ähnlich? und warum?

Aufgabe 176. In gleicher Beise schreibe auf, welche Dinge bem Baffer ahnlich find, — bem Tifche, — bem Stuhle, — bem Sunde, — bem Sunde, — bem Sunde, — bem

Wenn man an zwei ober mehreren Dingen die ung leich en Mertmale auffucht, so untersch eibet man fie von einander.

Aufgabe 177. Untericheide von einander Sund und Bans.

Der hund ift mit haaren bebedt, die Gans mit Febern. Der hund hat vier Fuge, die Gans bagegen nur zwei. Der hund hat ein Maul, die Gans

einen hornartigen Schnabel. Die Gans hat zwei Flügel zum Fliegen, der hund nicht. Der hund kann bellen, die Gans schnattert. Das Fleisch der Gans wird gegessen, aber nicht das des hundes, u. s. w.

Aufgabe 178. Unterscheide Dinte und Milch von einander!

Die Dinte ist ein tunftliches Ding, die Milch aber ein natürliches. Die Dinte sieht gewöhnlich schwarz aus, die Milch weiß. Die Dinte dient zum Schreiben, die Milch zum Trinken oder Essen. Aus der Milch tann man Butter und Käse bereiten, aus der Dinte nicht, u. s. w.

Aufgabe 179. Wie unterscheidest Du Schaf und Ruh von einander?

Aufgabe 180. Belder Unterschied besteht zwischen Gee und 2Balb?

Aufgabe 181. Schreibe bie Berichiedenheiten gwifden Schreibfeber und Griffel auf!

Aufgabe 182. Worin find Baum und Buch einander unähnlich?

Aufgabe 183. Belches ift ber Unterschied zwischen Tag und Nacht?

Aufgabe 184. Worin find Schreibbuch und Lefebuch einander unahnlich?

Aufgabe 185. Unterscheide Schiff und Bagen von einander !

Aufgabe 186. Schreibe auf, worin Tifch und Stuhl einander ahnlich

und unähnlich find!

Beide sind kunstliche Dinge und werden von bem Tischler gemacht. Sie bestehen gewöhnlich aus Holz und bienen als Hausgeräthe. Es gibt verschiedene Arten von Tischen und Stühlen; doch haben beide meistens vier Beine. Die letzteren haben auch gewöhnlich Lehnen, aber nicht die Tische. Diese find dagegen höher, als die Stühle, u. s. w.

Aufgabe 187. Bergleiche und unterscheibe Saus und Stall!

Das Haus ist ein künstliches Ding, der Stall auch. Beide werden von dem Zimmermann gebaut, sind also Gebäude. Es gibt große und kleine Hänser, wie es auch große und kleine Ställe gibt. Beide dienen lebenden Wesen zum Ausenthalte; aber in dem Hause wohnen Menschen, in dem Stalle dagegen sind Thiere. In dem Hause nicht. In dem Hause nicht. In dem Hause besinden sich Tische, Stühle und Spiegel, in dem Stalle nicht. Der Stall enthält Naufen, Arippen und Träge, das Haus nicht, n. s. w.

Aufgabe 188. Bergleiche und unterscheide ebenso Stuhl und Bant!

Aufgabe 189. Ferner Baum und Tifch!

Aufgabe 190. Ente und Taube!

Aufgabe 191. Budel und Spit!

Aufgabe 192. Spinne und Fliege!

Aufgabe 193. Affe und Denich!

Aufgabe 194. Elephant und Gichhorn!

Aufgabe 195. Ranarienvogel und Sperling!

Aufgabe 196. Gans und Suhn!

Aufgabe 197. Gold und Gilber!

Aufgabe 198. Dampfichiff und Gegelichiff!

Aufgabe 199. Rähnadel und Stednadel!

Aufgabe 200. Tanne und Giche!

Aufgabe 201. Bolle und Baumwolle!

#### XII. Rothwendige und jufallige Mertmale.

Merkmale, welche an einem Dinge nie fehlen burfen, heißen nothwenbige ober weseutliche, solche dagegen, die nicht immer daran gefunden werben, aufällige ober un wesentliche.

Aufgabe 202. Beantworte schriftlich die folgenden Fragen: Bas ift nothwendig an einem Buche? — Schreibbuche? — Zeichnenbuche? — Lejebuche? — Rechnenbuche?

Bu einem Bude gehören noth wendig Blätter und ein Umichlag. Die Blätter eines Schreibbuches muffen aus Papier bestehen, worauf sich ichreiben läßt. Beim Zeichnenbuche muffen fie aus ftarterem Papier, wie es jum Zeichnen erforberlich ift, hergestellt fein. Ein Lesebuch muß Leseftude enthalten, u. f. w.

Aufgabe 203. Was ift nothwendig an einem Meffer? — Tafchenmeffer? — Federmeffer? — Tafel meffer?

Aufgabe 204. Bas ift nothwendig an einer Gabel? - Sengabel? - Diftgabel? - Stimmgabel?

Aufgabe 205. Was ist nothwendig an einem Lineal? — an einer Bleifeder? — an einer Stahlfeder? — an einem Griffel?

Aufgabe 206. Was ift nothwendig an einem Stuhle? — Lehnftuhle? — Schautelftuhle? — Feldftuhle?

Aufgabe 207. Was ift nothwendig an einem Spiegel? — Glasfpiegel? — Metallspiegel? — Basserspiegel? — Hohlspiegel?

Aufgabe 208. Beldes find die wefentlichen Merknale einer Brille?
- eines Kenfters? -- eines Bergrößerung &glafes?

Aufgabe 209. Welches find bie wefentlichen Mertmale einer Bant? - Schulbant? - Bartenbant? - Fußbant? - Rafenbant?

Aufgabe 210. Beldes find die wefentlichen Mertmale einer Rabel?

- Stednabel? - Nähnabel? - Tuchnabel? Aufgabe 211. Belches find die wejentlich en Merkmale einer Flinte?

- einer Ranone? - einer Biftole? - einer Rugel?

Aufgabe 212. Beldes find die wefentlichen Mertmale einer Uhr? — Banduhr? — Thurmuhr? — Taichenuhr? — Sanduhr?

Aufgabe 213. Beldje8 find bie mefentlichen Mertmale eines Baume 6? — eine8 Strauche 6? — einer Blume?

Aufgabe 214. Beldes find bie wefentlichen Mertmale eines Thie = res? — eines Bogels? — eines Kifches? — eines Burmes?

Aufgabe 215. Schreibe die 3 uf allig en Merkmale eines Buches auf. Ein Buch kann dick oder dünn sein. Es kann einen Deckel von Pappe haben, mit oder ohne Leder daran. Auch kann der ganze Deckel mit Leder, Leinwand oder Papier überzogen sein. Das Format kann groß, mittelgroß oder Kein sein! Der Schnitt kann weiß sein, oder irgend eine andere Farbe haben. Es kann bedrucktes, beichriebenes oder weißes Papier enthalten, u. s. w.

Aufgabe 216. Schreibe gufällige Merkmale eines Meffers auf, - eines Lincals, - einer Feber, - eines Tifches, - einer Bant!

Aufgabe 217. Desgleichen eines Spiegels, - einer Brille, - eines Loffels, - einer Gabel, - eines Tellers!

Aufgabe 218. Desgleichen eines Rodes, - einer Befte, - einer

Rappe, - eines Schuhes, - eines Strumpfes!

Aufgabe 219. Desgleichen eines Saufes, - einer Stube, - eines Thurmes, - eines Daches, - einer Thur!

Aufgabe 220. Desgleichen eines Baumes, - eines Strauches, - einer Blume, - eines Steines, - eines Metalles, - eines Fluffes!

Aufgabe 221. Desgleichen eines Bunbes, - eines Pferbes, - eines Buhnes, - eines Bifches, - eines

Aufgabe 222. Desgleichen eines Balbes, - eines Berges, - eines

Landes, - einer Stabt!

Aufgabe 223. Wozu gehört der Halm als wesentlicher Theil? die Aehre?— der Stamm?— die Wurzel?— das Gras?— die Bolle?— die Keder?— das Wasser?

Aufgabe 224. Bogu gehören als wesentlicher Theil bie Scheiben? — bie Gläser? — bie Saiten? — bie Stacheln? — bie Zweige? — bie Blätter? — bie Bäume? — bie Säuser?

#### XIII. Borftellungen und Begriffe.

Aufgabe 225. Bann ift Deine Borstellung von den folgender Dingen buntel? - von einem Pferde? (wenn ich nur weiß, daß das Pferd ein Thier ift, u. s. w.) — von einem Strome? — von einem Berge? — von einem Haufe? — von einem Schafe? — von einem Schweine?

Aufgabe 226. Bon einem Schiffe? — von einem Dampfwagen? — von einem Garten? — von einem Tifche? — von einem Stall? —

von einem But?

Aufgabe 227. Schreibe fämmtliche Merkmale, welche Du an einem beftimmten Pferde, etwa an dem Deines Baters oder Ontels, wahrgenommen haft, auf, und zeige so, ob Deine Borstellung von demselben klar oder beutlich ift.

Aufgabe 228. Schreibe fammtliche Merkmale bes Saufes, in welchem Du

mit Deinen Eltern wohnst, auf!

Aufgabe 229. Belde Borftellung haft Du von Deiner Schule? — Deinem Schulh aufe? — Deinem Dorfe? — Deiner Stabt? u. f. w.

Aufgabe 230. Bas ift ein Begriff? Bie unterscheibet er sich von der Borstellung von einem bestimmten Dinge? Bas ist ein weiterer oder höherer und was ein engerer oder nie derer Begriff? Bas sind Gebanken binge? Schreibe die Namen von solchen auf!

Aufgabe 231. Schreibe bie Namen von Dingen auf, welche unter folgende Begriffe gehören: Schulgerathe, - Schreib gerathe, - Turn-

geräthe, - Sansgeräthe.

Unter welchen all ge meinen Begriff gehören diefe vier Begriffe ?

Aufgabe 232. Schreibe die Namen auf: von Bohnungen, - von Gebäuben, - von Städten, - von Ländern!

Aufgabe 233. Desgleichen von Fluffen, - von Geen, - von Ber-

Aufgabe 234. Desgleichen von Steinen, - von Metallen. - pon

Bflangen, - bon Baumen!

Aufgabe 235. Desgleichen von Thieren, - von Gangethieren. von Bogeln, - von Sausthieren, - von Umbhibien, - von Infecten. - von Schlangen!

Aufgabe 236. Desgleichen von Rahrzeugen, - von Spielzeugen.

- von Baffen, - von Schiegmaffen!

Aufgabe 237. Unter welche weiteren Begriffe gehört ber Begriff Sunb? (Der hund ift ein Sausthier, ein Saugethier, ein Thier, ein Raturforper, ein Rorper, ein Ding.) - ber Pfan? - ber Reger? - bie Giche? - ber Stall? - bas Thal? - ber Berg? - ber Sugel? - ber Bach? ber Strom? - ber See? - bas Rebermeffer?

Aufgabe 238. Gib niebere Begriffe an ju bem Begriff Sund (Jagdhund, Schäferhund, Windhund, Bubel, u. f. w. find niedere Begriffe von Sund.), - ebenfo zu ben Begriffen Bferb, - Bogel, - Singvogel, - Raub.

vogel. - Schwimmvogel!

Aufgabe 239. Schreibe ben nachft boberen Begriff von jedem ber folgenden Begriffe auf: Sausthier (Thier), Giche, Erbie, Tafelmeffer, Reger, Rirde, Tifch, Stall, Grube, Teich, Landfee, Strom, Bugel, Berg, Gebirge.

Aufgabe 240. Beantworte fchriftlich folgende Fragen: Bas ift eine Rupfermunge? - eine Gilbermunge? - eine Golbmunge? - eine

Münge? - Bapiergeld? - Gelb? - Runftprobuct?

Aufgabe 241. Bas ift eine Rofe? - eine Relte? - eine Beere? eine Birne? - ein Bar? - eine Tanne? - eine Buche? - ein Baum?

Aufgabe 242. Bas ift eine Quelle? - ein Bach? - ein Fluß? ein Sauptfluß? - ein Rebenfluß? - ein Strom? - ein Ranal?

Anfgabe 243. Bas ift ein Thi er? - eine Bflange? - ein Din eral? Aufgabe 244. Bas ift bas Gegentheil von Anfang? - von En be?

- von Alter? - von Berg? - von Feindschaft? - von Grobheit? Aufgabe 245. Desgleichen von Faulheit? - von Site? - von Rrieg? - von Land? - von Menich? - von Reichthum?

Aufgabe 246. Desgleichen von Schaben? - von Tabel? - von Un-

glad? - von Berehrung? - von Binb? - von Born?

Aufgabe 247. Bas ift bas Gegentheil von folgenden Thatigfeiten: anfangen? - arbeiten? - binden? - befehlen? - belohnen? - fragen? - geben? - geben? - lachen?

Aufgabe 248. Desgleichen von landen? - fchliegen? - fch meigen? - fclafen? - fparen? - vereinigen? - weinen? - 311-Inopfen?

#### XIV. Beidreibungen.

Aufgabe 249. Befdreibe Deinen Griffel ober Schieferftift und beachte babei folgende Fragen: Bas ift er? Ber hat ihn gemacht? Boraus ift er gemacht? Welche Gestalt hat er? Belche Farbe? Bogu bient er? Belche Beränderung geht mit ihm burch ben Gebrauch vor?

Aufgabe 250. Befdreibe Deine Schiefertafel! Bas ift fie? Boraus befieht fie? Bogu bient fie? Belde Geftalt, Grofe und Rarbe bat fie? Bomit fdreibt man auf Diefelbe? Wie fieht Die Schrift aus? Bie lofdt man fie wieder aus? Warum mußt Du bei ihrem Gebrauche vorfichtig fein?

Aufgabe 251. Beichreibe Deine Schreibfeber, und fage, mas fie ift! Berudfichtige bann die Entstehung berfelben, ihre Gestalt, Farbe, Grofe, Art, Beftimmung, ihre Theile, ihre Gebrauchsweise!

Aufgabe 252. Ebenfo Dein Sch re ibbuch! Bas ift es? Boraus beftebt es? Bie find Umichlag und Schnitt? Bie viel Seiten hat es? Ber hat es gemacht? Bogu gebrauchst Du es? Bie fieht bas Papier aus? Auf welche Beije fdreibt man in dasfelbe? Bas gehort in ein Schreibbuch ber Reinlichkeit megen?

Aufgabe 253. Ebenfo Dein Dintenglas! Bas ift es? Boraus besteht es? Wer hat es gemacht? Welche Gestalt, welche Farbe, welche Große hat es? Womit wird es geschloffen? Wogu dient es?

Aufgabe 254. Ebenfo Deinen Schultifc! Bas ift ein Schultifch? Bie fann ein Schultifch fein ? Wie ift Dein Schultifch in Sinficht feiner Große, Geftalt, Farbe? Woraus ift er gemacht? Welche Gigenthumlichfeiten bat er an fich?

Aufgabe 255. Ebenfo bas Schulfen fter! Bo ift bas Fenfter? Boraus besteht es? Wie heißen die einzelnen Theile? Woraus find fie gemacht? Wie tann es geöffnet werden? Wogu dient bas Fenfter? Belche Geftalt hat es? Belche Große? Belche Farben hat ber Rahmen?

Aufgabe 256. Cbenfo ben Schulofen! Basifter? Boift er? Boraus ift er gemacht? Wogu bient er? Wann? Bas weißt Du von feiner Beftalt, Farbe, Grofe? Beldes find feine Saupttheile?

Aufgabe 257. Ebenjo Dein Schulgimmer! Basiftes? Bie ift es? Ift es flein, groß oder mittelmäßig? Doch ober niedrig? Belde Geftalt hat es? Wie viele Fenster und Thuren? Wie schen Bande und Dede aus? Bo im Saufe ift es? Rach welcher Simmelsgegend? u. f. w.

Aufgabe 258. Ebenfo Dein Schulhaus! Bas ift ein Schulhaus? Bo ift Dein Schulhaus? Ift es alt ober neu? Wie gebaut? Wie viele Stockwerke? Wie viele Schulzimmer? Bas für andere Bimmer? Wie ber Gingang? u. f. w.

Aufgabe 259. Ebenfo bas Bohnhaus Deiner Eltern! Bas ift es? Bo ift es? In welcher Stadt? Strafe? Aus Bolg ober Stein gebaut? Boch

oder niedrig? Wie viele Bimmer? u. f. w.

Aufgabe 260. Cbenjo bas Bohn gimmer Deiner Eltern! Bas ift es? Bo im Baufe ift es? Sinten oder vorn? Ift es groß oder flein? Soch oder niebrig? Wie find die Bande? Wie viele Fenfter und Thuren hat es? Rach welcher himmelsgegend liegt e8?

Aufgabe 261. Ebenso ben Eftisch Deiner Eltern! Bas ift der Tifch? Der Eftifch? Bo fieht er? Aus welchem Solze ift er gemacht? Bie fieht er aus? Belche Geftalt? Bie viele Beine hat er? Bie läßt er fich vergrößern?

Aufgabe 262. Ebenfo den Lehn ft uhl! Bas ift ein Stuhl? Lehnstuhl? Boraus ift er gemacht? Belche Theile hat er? Bas für besonbere Mertmale hat er?

Aufaabe 263. Ebenfo ben Spiegel: Das ift ein Spiegel? Beldes find feine Theile? Boraus ift er gemacht? Belde Gestalt tann er haben? Belde Karbe tann ber Rahmen haben? Bobin gehort ber Spiegel? Bie ift es mit feiner Grofe ? Berichiedene Arten, u. f. m.

Mufnabe 264. Ebenfo Dein Tafchenmeffer! Basiftes? Ber hat es gemacht? Beldes find feine Theile? Bie ift bie Rlinge? Boraus befteht bie Schale? Bogu bient die Rober? Bie groft ift es? Bogu mirb es gebraucht?

Aufgabe 265. Beidreibe eine Gage!

Aufgabe 266. Desgleichen ein Beil!

Aufgabe 267. Desgleichen einen Sammer!

Aufgabe 268. Desgleichen eine Leiter!

Aufgabe 269. Desgleichen einen Rorb!

Anfgabe 270. Desgleichen einen Gad!

Aufgabe 271. Desgleichen einen Erichter!

Aufgabe 272. Desgleichen eine Rleiderbürfte!

(N. B. Bei jedem ber Dinge von 265 bis 272 gib bie Gattung an, ben Stoff, die Theile, Geftalt, Karbe, Grofe, Bestimmung, ben Berfertiger, Ruten ober Schaden, u. f. m.)

Aufgabe 273. Das Leber. Bas ift es? Boraus wird es bereitet? Ber liefert die Saute? Ber macht baraus leber? Bon wem wird biefes benutt? Und wogn? Belche Farbe hat es?

Aufgabe 274. Die Stiefel. Bas find fie? Ber macht fie? Boraus? Beldes find feine Theile? Belde Farbe haben fie gewöhnlich. Belde Arten fennft Du?

Aufgabe 275. Das Tuch. Bas ift es? Ber macht es? Boraus? Auf welche Beife? Beldie Farbe hat es? Bogu wird es gebraucht? Arten?

Aufgabe 276. Der Rod. Bas ift er? Ber macht ihn? Aus welchem Stoffe? Bon welcher Farbe? Bogu bient er? Arten? Bie wird er burch ben Gebrauch?

Aufgabe 277. Der Strumpf.

Aufgabe 278. Das Linnen.

Aufgabe 279. Das Semb.

Aufgabe 280. Der Sut.

Aufgabe 281. Die Rappe.

Mufgabe 282. Der Sanbichub.

Aufgabe 283. Die BBefte.

Aufgabe 284. Das Dehl. Bas ift es? Woher tommt es? Ber macht es? Auf welche Beife? Woraus? Farbe? Arten? Gebrauch?

Aufgabe 285. Das Brob. Bas ift es? Woraus wird es gemacht? Auf welche Beije? Ber bereitet es? Arten? Geftalt? Farbe? Größe? Gebrauch?

Aufgabe 286. Das Fleifch. Bas ift es? Bober betommen mir es? Bon welchen gahmen Thieren? Bon welchen wilben? Ber verschafft uns biefe? in bie vorzüglichsten Arten von Fleifch? Wie wird es gubereitet? Ber ten bon Fleischipeifen?

Mufgabe 287. Der Ruchen.

Mufgabe 288. Der Bfanntuchen.

Aufgabe 289. Die Dild. Bas ift fie? (Gine Fluffigfeit.) Ber gibt fie uns? Arten von Dilch? Bie fieht fie aus? Bie fcmedt fie? wird fie fauer? Bas bereitet man baraus? Und wie? Bas find Mildibeifen? Ramen von folden?

Aufgabe 290. Die Butter.

Aufgabe 291. Der Rafe.

Aufgabe 292. Das 2Baffer.

Aufgabe 293. Das Bier.

Aufgabe 294. Der Bein.

Aufgabe 295. Das Rochfalz.

Aufgabe 296. Die Rartoffel. Bas ift fie? Bober ftammt fie? Bie und wo machft fie? Ber gieht fie? Und in welcher Beife? Bogu wird fie gebraucht? Große, Geftalt, Farbe und Arten.

Aufgabe 297. Der Apfel.

Aufgabe 298. Die Birne.

Aufgabe 299. Die Ririche.

Aufgabe 300. Die Bfirfiche.

Aufgabe 301. Die Beintraube. Aufgabe 302. Die Johannisbeere.

Aufgabe 303. Die Erd beere.

Aufgabe 304. Die Stachelbeere.

Aufgabe 305. Die Rofe.

Aufgabe 306. Die Nelke. Aufgabe 307. Das Bergißmeinnicht.

Aufgabe 308. Das Gras.

Aufgabe 309. Der Sund. Bas ift der Sund? Bu welchen Thieren gehört er? Belde Arten von hunden fennft Du? Woran ertennft Du fie? Bomit find die Sunde bebedt? Bo leben fie? Bogu werden fie benutt? Bie find fie? Belden Schaben ftiften fie zuweilen an?

Bende biefe Fragen, fo weit es geht, bei ber Befdreibung ber folgenden Dinge an:

Aufgabe 310. Das Pferd.

Anfgabe 311. Die Ruh.

Aufgabe 312. Die Biege.

Aufgabe 313. Das Schaf.

Aufgabe 314. Das Schwein.

Aufgabe 315. Die Rate.

Aufgabe 316. Die Daus.

Aufgabe 317. Die Ratte.

Aufgabe 318. Der Sahn und die Benne.

Aufgabe 319. Die Taube.

Aufgabe 320. Die Gan 8.

Aufgabe 321. Die Ente.

```
Aufgabe 322. Der Ranarienvogel.
```

Aufgabe 323. Die Biene.

Aufgabe 324. Die Fliege.

Aufgabe 325. Die Ameife.

Aufgabe 326. Der Rafer.

Aufgabe 327. Der Burm.

Aufgabe 328. Die Schlange.

Aufgabe 329. Die Schilbfrote.

Aufgabe 330. Der Mal.

Aufgabe 331. Der Fifch.

Aufgabe 332. Der Schmetterling.

Aufgabe 333. Die Spinne.

Aufgabe 334. Der Froich.

Aufgabe 335. Die Flebermaus.

Aufgabe 336. Der Maulwurf. Aufgabe 337. Befchreibe einen Dir be

Aufgabe 337. Beichreibe einen Dir befannten Garten! Bas ift er? Bo ift er? Größe? Gestalt? Innere Einrichtung? Bege und Gange? Bas enthält er an Blumen, Gesträuch, Bäumen, Gemuse? u. f. w.

Aufgabe 338. Desgleichen ein Dir bekanntes Dorf! Bas ift es? Wie fleben die Haufer barin? Bas ift meistens bei ben haufern? Bie find die Strafen? Bas sieht man am meisten barauf? Beschäftigung ber Einwohner? u. f. w.

Aufgabe 339. Beschreibe eine Stadt, welche Du kennst! Bas ift sie? Bie heißt sie? Bo liegt sie? Größe, Menge der Einwohner, Bauart ihrer Häuser, ihre Erwerbsquellen, besondere Merkwürdigkeiten in der Stadt oder in ihrer Nahe, Kirchen und Schulen, öffentliche Plate? u. s. w.

Aufgabe 340. Beschreibe einen Dir bekannten Balb! Bas ift er? Bo ift er? Seine Größe? Aus was für Bäumen besteht er? Bas befindet sich sonst noch darin? Beschen Ruten gewährt er? Bas für gefährlithe Dinge sind darin?

Aufgabe 341. Beige Deinem Freunde in einem Briefe\* an, daß Dein Oheim Dir ein fcones Schreibzeu g geschentt hat, und bann beschreibe ihm basselbe!

Aufgabe 342. Ebenso beidreibe in einem Briefe an einen Freund ober an eine Freundin eine Zasche nu hr!

Aufgabe 343. Cbenfo ein Beichnen buch!

Aufgabe 344. Ebenfo ein Febermeffer!

Aufgabe 345. Ebenfo einen Blumenftrauß!

Aufgabe 346. Ebenfo zwei Raninchen!

Aufgabe 347. Ebenso einen neuen Angug! Aufgabe 348. Ebenso einen Befuch bei einem Freunde!

Aufgabe 349. Ebenfo eine fleine Reife!

Aufgabe 350. Ebenfo bie Feier Deines Geburt tages!

Aufgabe 351. Cbenfo ein Schulfe ft!

Aufgabe 352. Ebenfo ein Schule ramen!

<sup>\*</sup> Die Form ber Briefe zeigen Dir Ro. 39, 48, 91, 95 und 166 in biefem Buche.

#### XV. Ergählungen.

Der Lehrer erzähle den Kindern kleine Geschichten, lasse sich dieselben von den Kindern wiedererzählen und dann ausschreiben. Auch können dazu den Kindern schon bekannte Geschichten bezutt werden. Dann kann die Uebertragung poetischer Erzählungen in Prosa folgen, zu welchem Zwecke ich auf No. 33. 35, 45, 50, 51, 79, 84, 96, 106, 116, 146, 148, 156 und 158 in diesem Buche hinweise.

#### XVI. Ertfärung leichter Sprichwörter.

Solche finden fich in diesem Buche unter No. 40 und 134 in hinreichender Angahl. Daß sie aber den Kindern vorher zum richtigen Berständniß gebracht sein muffen, versteht sich von selbst.

# Inhalts=Verzeichniß.

| t. Die luternrichen Schriftzeichen. |                                       |         | IV. Die Schule. |                                      |       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------------|-------|
| 1                                   | Die Heinen lateinifden Buchftaben     | Seite 3 | 21              | Die Cture                            | Ceite |
|                                     | wie großen lateinifden Budftaben      | 7       | 30              | Die Schule                           | . 31  |
| 2.                                  | Die großen tateinischen Buchtaven     | •       | 32.             | Der Aufschub                         | . 31  |
| •                                   | II. Befonbere Lefeubungen.            |         | 33.             | Die zwei Sunbe. Pfeffel              | 32    |
|                                     |                                       | 10      | 34.             | 3mei Gefprache. Reinid               | 32    |
|                                     | Aehnlich lautenbe Wörter              | 12      | 30.             | Bauer und Brillenbanbler             | 33    |
|                                     | Fortfetung                            | 13      |                 | Lernbegierbe                         |       |
|                                     | Fortfehung                            | 14      | 37.             | Benute bie Beit jum Bernen gemiffen- |       |
|                                     | Fortfetjung                           | 15      |                 | haft! 3. P. Fr. Richter              | 34    |
|                                     | Fertsetzung                           | 16      |                 | Der Bettler. Schubart                |       |
| 8.                                  | Shluß                                 | 17      | 39.             | Ein Brief                            | 35    |
| TTT                                 | makanahannan m                        | er.     | 40.             | Sprichwort mahr Wort                 | 36    |
| III. Wahrnehmungen und Begriffe.    |                                       |         |                 | V 000 6000                           |       |
|                                     | Ramen von Dingen                      | 18      |                 | V. Das Haus.                         |       |
|                                     | Dinge in bestimmten Raumot            | 19      |                 | Der Zimmermann. Frobel               |       |
|                                     | Arten ber Bahrnehmung                 | 19      |                 | Gerathicaften. Grug                  |       |
|                                     | Theile ber Dinge                      | 20      | 43.             | Das Baterhaus                        | 38    |
| 13.                                 | Die Dinge nach ihrer Entftehung       | 21      |                 | Mutterliebe                          |       |
| 14.                                 | Stoff ber Dinge                       | 22      |                 | Das Lamm                             |       |
| 15.                                 | Bertzeuge                             | 22      |                 | Die Tollfiriche                      |       |
| 16.                                 | Eigenschaften                         | 22      | 47.             | Elternliebe                          | 40    |
| 17.                                 | Allerlei Farben                       | 22      | 49.             | Ein Brief                            | 40    |
| 18.                                 | Beftalt, Größe u. Richtung ber Diage. | 23      | 49.             | Gefdwifterliebe                      | 41    |
| 19.                                 | Thatigfeiten                          | 24      | 50.             | Sund und Rate                        | 42    |
| 20.                                 | Biel garm                             | 25      | 51.             | Der Greis und feine Gobne            | 42    |
| 21.                                 | Allerhand Bewegung                    | 25      | 52.             | Das arme Baifentinblein              | 43    |
| 22.                                 | Ruten und Schaben ber Dinge           | 26      | 53.             | Die pflichtvergeffenen Dagbe. S.     |       |
|                                     | Gute Befannte                         | 26      |                 | Reffelt                              | 43    |
| 24.                                 | Bergleichen ber Dinge                 | 26      | 54.             | Beife Sparfamfeit. Aurbacher         | 44    |
|                                     | Unterfchieb ber Dinge                 | 27      |                 | Beffere, weil es Beit ift !          |       |
|                                     | Die Schiefertafel                     | 27      |                 | Der mut willige Anabe. S. Reffelt.   | 45    |
|                                     | Die Banbtafel                         | 28      | 1               | Die Reibgunbbolgden. S. Reffelt      | 45    |
|                                     | Rothwendige und jufallige Mertmale    | 29      |                 | Das Töpfden. Curtmann                | 46    |
|                                     | Borftellungen                         | 29      |                 | Diogenes und Alexander               |       |
|                                     | Begriffe                              | -       |                 | Pausthiere                           |       |
|                                     |                                       |         | - •             | £                                    |       |

| Seite                                      | Geite                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 61. Das Pferb                              | 105. Die Stadtmaus und bie Felbmans.       |
| 62. Der Efel 49                            | Nesop 75                                   |
| 63. Das Sufeifen. Löhr 49                  | 106. Die Dilchfrau. Gleim 76               |
| 64. Der Dos. Berrer 50                     | 107. Gulenfpiegel und ber Fuhrmann.        |
| 65. Die Ruh 50                             | Campe 76                                   |
| 66. Der Rubbirt. Rrummacher 50             | 108. Rachgeben ftillt ben Rrieg 77         |
| 67. Die Ziege 51                           | 109. Die Mühlen. Bilber jur Luft unb       |
| 68. Die beiben Biegen                      | Lebre                                      |
| 69. Der Biegenbod. Chr. Schmib 52          | 110. Der Sirt 78                           |
| 70. Die junge Biege und ber Bolf 53        | 111. Die Singvogel. Chr. Schmibt 79        |
| 71. Das Schaf                              | 112. Rimm Richts in ben Dunb, mas          |
| 72. Der lügenhafte Sirtentnabe 54          | nicht binein gebort! S. Reffelt 79         |
| 73. Das Schwein                            | 113. Der Dieb in ber Falle. S. Reffelt. 80 |
| 74. Der Comeinebieb. S. Reffelt 55         |                                            |
| 75. Der hund                               | VIII. Felder und Biefen.                   |
| 76. Spit und Bubel. Fr. hoffmann 57        | 0                                          |
| 77. Die Rate                               | 114. Felber und Auen. Krug 81              |
| 78. Die fluge Daus. Grimm 58               | 115. Ader und Felbarbeit. Rrug 82          |
| 79. Die Benne und bas Ruchlein. Seibel. 59 | 116. Rutichpferd und Adergaul. Gellert. 83 |
| 80. Die Schwalben 60                       | 117. Der Adersmann und bie Rrabe 84        |
| 81. Die junge Fliege 60                    | 118. Das Lied vom Camentorn. Rrum-         |
| 82. Spinne und Fliege. Agn. Frang. 61      | macher                                     |
| 52. Spinne und Griege. agn. grang of       | 119. Die Rornahre. Chr. Schmib 85          |
| VI. Garten und Beinberge.                  | 120. Die Bachtel und ihre Rinber. Lang-    |
|                                            | bein 85                                    |
| 83. Gartenfreube 62                        | 121. Die Aehren und bie Felbblumen.        |
| 84. Das Bäumchen und ber Gartner 62        | Logniger 86                                |
| 85. Einfehr. 2. Uhland 63                  | 122. Der Samfter. Bogel's Naturbilber. 87  |
| 86. Die Apfelferne. Rochow 63              | 123. Lerchengefang. R. Enelin 87           |
| 87. Der große Birnbaum. Comib 64           | 124. Die Rartoffeln 88                     |
| 88. Der Nußbaum 65                         | 125. Sier ift gegipft! 88                  |
| 89. Der Ririchbaum. Rrummacher 65          | 126. Anabe und Schmetterling. A. Frang. 89 |
| 90. Die Pfirfice. Krummacher 65            | 127. Die Rubblume. Jubit 89                |
| 91. Ein Brief 66                           | 128. Der Stechapfel. S. E. Maulifd 90      |
| 92. Die Tulpe                              | 129. Der 3gel                              |
| 93. Das Beilden. Rrummader 68              | 130. Der Maulwurf und bas Cichhörnchen.    |
| 94. Der Regenwurm. Rach Schubert. 68       | Grimm 91                                   |
| 95. Ein Brief 69                           | 131. Der Froich und ber Oche 92            |
| 96. Die Schatgräber 69                     | 132. Des franken Rinbes Freude. An-        |
| 97. Die Beinlese und bie Beinbereitung 70  | berfen 93                                  |
| 98. Die Bremse und die Biene 71            | 133. Die redlichen Schwhzer. Deutscher     |
| 99. Die Bienen und ber Bar                 | Jugenbgarten                               |
|                                            | 134. Rurge Rebe, gute Rebe 94              |
| VII. Das Dorf.                             |                                            |
| 100. Das Dorf. S. Reffelt 71               | IX. Die Stadt und ihre Bewohner.           |
| 101. Aderbau und Biebgucht 72              | 135. Die Stabt. S. Reffelt 96              |
| 102. Des Landmanns Abenbeffen. Claus       | 136. Des Bauernfnaben Beidreibung ber      |
| bius                                       | Stadt. Caftelli 96                         |
| 103. Die Linbe. Beibler. 74                | 137. Traurige Geschichte vom bummen        |
| 104 Samblehen & Staff 74                   | Sanachen Ramenstein 94                     |

|      |                                        | Seite | 60                                       | ite |
|------|----------------------------------------|-------|------------------------------------------|-----|
| 138. | Der fleine, ehrliche Schornfteinfeger. | 97    | 163. Das ftolge Birtenhaar. Langbein. 1  | 20  |
| 139. | Der Taufd. S. Reffelt                  | 98    | 164. Der Menfchenfreffer. Chr. Schmib. 1 | 20  |
| 140. | Chrlichteit. 5. Reffelt                | 99    | 165. Der Gelbbeutel. Ehr. Schmib 1       | 21  |
| 141. | Der junge Sabn, welcher frei fein      |       | 166. Gin Brief 1                         | 22  |
|      | will. Mura's Lefebuch                  | 100   | 167. Die gewöhnlichften Giftpflangen.    |     |
| 142. | Gebüdt! Gebüdt! Coleg                  | 101   | Sinte's Boltefculbuch                    | 23  |
| 143. | Die Reifegefährten. Curtmann           | 102   | 168. Die Rinber im Balbe. Souwalb.       | 24  |
| 144. | 3ch mag nicht lügen                    | 103   | 169. Der Staar. Chr. Schmib 1            | 26  |
| 145. | Duth über But. Sebel                   | 103   | 170. Der Specht. Rach Balther 1          | 27  |
| 146. | Die brei Reifenben                     | 104   | 171. Folge nicht bem Scheine! 1          | 28  |
| 147. | Die Sparpfennige                       | 105   | 172. Der Pfau. Lichtwer 1                | 128 |
| 148. | Der Mops und ber Mond. Lichtwer.       | 106   | 173. Die Schlangen 1                     | 128 |
| 149. | Folgen eines Scherzes. S. Reffelt.     | 107   | 174. Die Rnaben 1                        | 29  |
| 150. | Die unvorfichtigen Rnaben. Reffelt.    | 108   | 175. Das Eichbörnchen 1                  | 29  |
| 151. | Ungludefalle. S. Reffelt               | 109   | 176. Der Affe und bas Gichhorn 1         | 130 |
| 152. | Thue Deine Pflicht u. fummere Dich     |       | 177. Der Fuchs                           | 130 |
|      | bann nicht um bas Gerebe Anberer!      | 110   | 178. Der Sahn, ber Sund und ber Fuche.   |     |
| 153. | Das Gefpenft. D. Reffelt               | 111   | Curtmann                                 | 131 |
| 154. | Der Spiegel                            | 111   | 179. Das Reb. Weiß 1                     | 132 |
| 155. | Ergählung aus bem Morgenlanbe          | 112   |                                          | 132 |
| 156. | Der Stotterer. Caftelli                | 113   | 181. Der Tangbar. Gellert                | 133 |
|      | X. Der Balb.                           |       | 182. Der Zauntonig u. ber Bar. Grimm.    | 133 |
| 157. | Balb, Gebiifch und Biefen. Rrug.       | 114   | XI. Rathfel und Rathfelfragen.           |     |
| I58. | Der Gichbaum. Beffelbt                 | 115   |                                          | 105 |
| 159. | Tanne, Fichte und Riefer. Sinte's      |       | 104 MUNE C. VE                           | 135 |
|      | Bolleschulbuch                         | 116   | Or NUT                                   | 36  |
| 160. | Das Rind und bie Tanne R. Lampe        |       |                                          | 38  |
|      | Der Wieberhall. Ehr. Schmib            | 118   | Wahana                                   |     |
| 162. | Bom Bäumlein, bas anbere Blätter       |       | Anhang.                                  |     |
|      | gewollt. R. Rudert                     | 119   | Stoff gu ichriftlichen Arbeiten          | 139 |

## Anhang.

## Die neue Orthographie

## der deutschen Sprache.

Im Laufe ber letzten Jahrzehnte war die Orthographie der deutschen Sprache bis auf unwesentliche Abweichungen und Berschiedens heiten sestgestellt worden. Um aber auch diese zu beseitigen und eine absolute Gleichmäßigkeit herbeizuführen, haben sich die Regierungen der größten Staaten Deutschlands zur Aufstellung von orthographisschen Regeln vereinigt, welche seit dem Jahre 1880 beim Unterrichte in Schulen, im Berkehre mit Behörden u. s. w. maßgebend sein sollen.

Diese neuen orthographischen "Negeln" werden allerdings auch in den seit dem Jahre 1880 in Deutschland gedruckten beutschen Schulbüchern befolgt, finden aber sonst durchaus nicht allseitige Villigung, sondern vielmehr vielseitigen Widerspruch, und man erwartet, daß eine weitere Bersänderung, d. h. Berbesserung derselben in nicht allzulanger Zeit vorgenommen wird. Unter diesen Umständen ziehen nicht bloß die allermeisten Geschäftsleute, sondern auch die meisten Autoren und Journalisten vor, in ihren Büchern, Zeitschriften und Zeitungen bis auf Weiteres die gewohnte alte Schreibweise beizubehalten. Auch der Deutsch-Amerikanische Lehrerbund hat am 11. Juli 1884 auf seiner Jahresversammlung in Cleveland ausbrücklich beschlossen, die "neue Orthographie" nicht anzunehmen.

Und auch wir ziehen vor, in diesem Buche die bisherige Schreibweise beizubehalten, welche überdieß schon in vielen Fällen mit ben von den Regierungen verfügten "Regeln" übereinstimmt, von denen wir auf ben nachfolgenden Seiten bas Wichtigste zusammenstellen.

## A. Bokale.

1. Schreibe ftets A. D, U: Ahre, Apfel, Abte, Ader, Ofen, Ofe, Abel, Aberbein, Aberreft, Abermaß.

2. Schreibe mit e: Bering, Grenze, echt, emfig, abspenftig, ftete,

welich, widerfpenftig, behende, ausmergen.

- 3. Schreibe mit eu: verleumben, leugnen, schneuzen, beuchte, Greuel, greulich (furchtbar, z. B. die That war greulich; aber gräulich, wenn es von grau abstammt, z. B. der Stoff ist gräulich von Farbe), bleuen (er wurde burchgebleut), aber bläuen (die Wäsche wird gebläut), Leumund.
- 4. Schreibe mit au: brauen, Rnauel, Raube, raubig, Saule, ftrauben, taufchen.

5. Schreibe mit ei: die Beide, der Beide, Beigen, Betreide, Beid-

wert, Beidmann, Leichnam, abgefeimt, Gichamt, eichen, Gichmag.

6. Berwechste nicht: die Färse (junge Auh) und die Ferse (Teil bes Fußes); Ahre und Ehre; Lärche (Nadelbaum) und Lerche (Vogel); Laib (Brot) und Leib (Körper); das Wehr, die Abwehr, sich wehren; währen (bauern), während, Währung; gewähren (gestatten), die Gewähr; bewähren (es bewährt sich); Saite (Volnsfaite), Seite (rechte und linke Seite); die Waise (elternlos), Weise (Welodie); Rain (Ackergrenze), rein (reinlich).

### B. Konsonanten.

7. Schreibe mit d: bas Hauptwort Tod und bie bavon abgeleiteten Wörter: 3. B. ber Tod hat ihn ereilt: er ift todfrant; ich bin todmübe; er schwebt in Todesgefahr; er hat Todesangst ausgestanden; begehe keine Todsünde; ber Schus war töblich; die Waffe ift todbringend.

8. Schreibe mit t: bas Eigenschaftswort tot und bie bavon abges leiteten Worter, 3. B. er ist tot; er wurde totenbleich; es war totenstill; bu sollst nicht toten; — ber Tote wird begraben; ber Totengraber, ber

Totichlag, totichlagen.

- 9. Schreibe mit b: ber Berfand (senben), Berebsamkeit; ber Bersfand ber Bare ift gestern erfolgt; seine Berebsamkeit war bewundernsswert.
- 10. Schreibe mit bt: versandt (versendet), abgesandt, verwandt, der Berwandte, gesandt, der Gesandte, gewandt, Gewandtheit, beredt, Beswandtnis.
  - 11. Schreibe mit t: gescheit, Schwert, Ernte, Brot.
  - 12. Berwechsle nicht: die Stadt, an seiner Statt, die Werkstatt; eftern, seib fleißig.

delimed by Google

13. Schreibe mit ph: Epheu, Joseph, Phosphor, Brophet, prophezeien, Apostroph, Emphase, Ratastrophe, Philosoph, Telegraphie, Autographie, Biographie, Telephon.

14. Schreibe jett aber mit f: Abolf, Rudolf, Sofa, Bestfalen,

Elfenbein, Glefant, Strofel, Fafan.

15. Schreibe im Auslaute & in: Iltis (aber Iltiffe), Globus (Globuffe), Atlas (Atlaffe), Dienstag, Donnerstag, Pflaumenmus, Ries, Gleisner, gleisnerifch, Fliese (Steinplatte), Fliesboden, Nies= wurg, unterdes, indes, deshalb, beswegen, weshalb, weswegen, dasfelbe, bies, biesfeits; ferner in allen Bortern mit ber Enbfilbe nis: Gleichnis (Gleichniffe), Renntnis (Renntniffe), Ereignis, Befummernis, Bearäbnis.

16. Schreibe mit f: blog, Rlog (Rloge), Brieg, Beig (bie Beigen), gleigen, Beifel (Beitiche), aber Beifel (Leibburge), Flieg (Bach), Blieg (Fell), Fliegpapier, Flieggrund (Sandgrund), Riegbrauch; ferner alle Worter mit der Borfilbe mig: Digbrauch, Digwachs, Migernte, Dig-

trauen.

17. Schreibe am Ende eines Wortes nur t, wenn f, f, fch fcon im Stamme fteht: bu lieft, er raft, bu reift, bu machft, bu mafcht, bu laufcht, bu beißt, bu gerreißt, bu weißt, bu gruft, bu faft.

18. Schreibe mit einfachem Ronfonanten: famt, Befamtheit, ines gefamt, famtlich, Gewinft, Gefpinft, Zimt, Grumt, Zwilch, Taft, Bame, Bitwe, Singrun, Damwild, Balnug, Balfifch, Balrog, Balrat, Balfüre, Balhalle, Walftatt, Konigin, Fürftin.

19. Schreibe mit zwei gleichen Konsonanten: Bimmet, Grummet, Sammet, Taffet, gewinnen, er gewinnt, ber Gewinn, fpinnen, Ronigin-

nen, Fürstinnen, bennoch, Mittag, Schiffahrt, Brenneffel.

20. Schreibe brei gleiche Ronfonanten in weniger gebrauchlichen Bortern: Bolllinie. Schallloch, Schnellläufer, Schwimmmeister, Betttuch. Stalllaterne, Mufffutter, Fetttiegel.

## C. Definung.

21. Schreibe bie Berbalendung teren ftete mit ie: buchstabieren. addieren, fubtrabieren, probieren, tapegieren, hantieren, fpagieren, ftudieren, revidieren, informieren, ruinieren, organisiert, fungiert, protestiert, einmariniert, Santierung, Tapegier, Brobierftein, Germanifierung.

22. Bermechste nicht: Miene (Gefichtsausdrud), Mine (unterirbifcher Gang); Fieber (Rrantheit), Fiber (Fafer); Lied (Gefang), Lid (Augenlid); Stiel (Handgriff), Stil (Schreibart); wieber (nochmals), wider (gegen); widerfteben, widerfprechen, Widerfpruch, Biderftand,

Donner by Calogle

Biberhall (entgegentönender Schall), oder auch Wiederhall (nochmaliger Schall).

- 23. Schreibe am Ende und in der Mitte eines Wortes nicht mehr th, sondern nur einsaches t: Rat, Regierungsrat, Landrat, Geheimrat (auch: der Geheime Rat), Bundesrat, Nathaus, Wirt, Wirtin, Wirtsschaft, Wirtshaus, wirtschaften, Miete, vermieten, Metsstontraft, Glut, But, der Wüterich, wütend, der Mut, Lot, Not, nötigen, Notstand, Wert, verwerten, wertvoll, rot, rötlich, Abendröte, Blüte, Nute, Pate, Myrte, Kategorie, Atem, Rot, Met, Gerät, geraten, Verräter, migraten, Warsgaret, Gretchen, Elisabet, Armut, Demut, Hochmut, demütig, Mochmut, hemitig, hochmutig, Heimat, Heizat, Bierat, Eigentum, Irrtum, irrtümlich, eigentümlich, Reichtum, Heidentum, Christentum, Kaisertum, Ungetüm.
- 24. Schreibe in Wörtern und Silben die schon als lang kenntlich sind, nicht mehr th, sondern einsaches t: Tier, Haustier, tierisch, Teer, geteert, der Teil, geteilt, Teilname, Urteil, verurteilt, Borteil, Abteilung, verteidigen, teuer, Teuerung, Abenteuer, das Tau, der Tau, es taut, das Tauende, Turm.
- 25. Schreibe th, wenn es zur Dehnung dient: Thur, Hausthur, Thon (Töpferthon), Thor, thöricht, Thran, Thrane, thranig, Thron, thun, die That, Thätigkeit, Miffethat, die Thatsache, Unterthan, Genugthuung.
- 26. Schreibe th in folgenden Eigennamen und in Fremdwörtern: Günther, Bertha, Mathilbe, Martha, Kathebrale, Katheber, Ethik, Ather, Methode, Allopath, Thee.
- 27. Schreibe nicht mehr mit b: Feme, geboren, fronen, Frondienst, Fronfeste, Fronleichnam, Rran.
- 28. Schreibe noch mit h: Fehbe, schmählich, allmählich, Föhn, Drohne, Mahb, Naht, Draht, Gastmahl, Gemahl, Fahrt, (aber: Hoffart, hoffartig), Nahrung, Ohr, Ruhr, Wehrung, ahnden, wohl, das Wohl, nehmen, nahm.
  - 29. Schreibe nur ein b in: Robeit, Raubeit, Bobeit.
- 30. Schreibe mit aa, ee, oo: Aal, Aas, Aar, Haar (Harchen), Baar (Pärchen, ein Baar Handschuhe), paar (ich schreibe ein paar Zeilen), Saal (Sale), Saat, Staat, Beere, Beet, Geest, Heer, verheeren, Krateel, Kratecler, Klee, Lee, Leer, Meer, schneel, Schnee, See, Seele, Speer, Teer, Thee, Boot, Moor (Sumps), Moos.
- 31. Schreibe jett nur mit einem a, e, v: Star, Schar, Pflugichar, Wage, Ware, Barichaft, Barzahlung, bar Geld, Maß, herb, herbe, quer, selig, Kamel. — Los, losen, Losung, Lotterielos, Sole (Salzwasser), Lotse.

32. Berwechste nicht: Beer (Ariegsvolf), hehr (heilig), her (Abmme her zu mir; hohl, ausgehöhlt, holen, (herbeirufen); mahlen,

ber Müller mahlt; malen, ber Maler malt; das Mahl (Gastmahl, Abendmahl, Mahlzeit), Mal (Zeichen), Denkmal, einmal; Mähre (altes Pferd), Märe (Märchen), mehr, Meer; leeren, lehren; das Wehr, Mühlenwehr, Landwehr, Wergeld (von vir Mann), Werwolf; Mehl, Meltau; Rum (Getränt), Ruhm (Ehre); Sohle (Fußischle), Sole (Salzwasser), der Mohr, das Moor; die Uhr, der Ur (Auerochs); der Aal, die Ahle (Pfriemen); der Aar (Vogel), Ar (Flächenmaß); Thon (Töpferthon), Ton (Laut).

33. Schreibe brei e in: die Seeen, die Armeeen, die Feeen.

34. Schreibe zwei e in: Die Rnice, Rolonieen, Theorieen.

## D. Die Anfangsbudftaben.

## I. Großichreibung.

35. Schreibe bas Substantiv (Hauptwort) und auch andere Wörter, zu welchen der Artitel (Geschlechtswort) der, die, das tritt, mit einem großen Ansangsbuchstaben: der Reiche, der Arme, die Höhe, die Tiefe, das Wenn, das Aber, jedem das Seine, das Einmaleins, das Deutsche, das Nichts, das Lesen und Schreiben, das Abc.

36. Schreibe das Adjectiv (Eigenschaftswort), vor welchem die Wörter nichts, viel, etwas, wenig, manches, stehen, immer mit großem Anfangsbuchstaben: nichts Gutes, nichts Schlechtes, nichts Böjes, viel Schlimmes, etwas Neues, etwas Schönes, wenig Erfreuliches, Ergötzliches, Erquickliches, manches Annehmbare. Ich tann ihm nichts Schlechztes nachjagen. Der Borichlag hat manches Annehmbare.

37. Schreibe die von Ortsnamen abgeleiteten Eigenschaftswörter auf er mit großem Anfangsbuchstaben: der Rölner Dom, das Nürnberger Bier, das Breslauer Rathaus, die Frankfurter Meffe, das Werler

Salz, der Schweidniter Reller.

38. Schreibe die von Personennamen abgeleiteten Abjektiva stets mit großem Ansangsbuchstaben: die Grimmschen Märchen, die Gellertschen Fabeln, die Schillerschen Gedichte, die Schubertschen Lieder, die Beethovenschen Sonaten, die Morgensternsche Buchhandlung, das Thielsche Lesebuch.

39. Schreibe Eigenschafts- und Ordnungszahlwörter, die mit dem Artikel hinter einem Eigennamen stehen, mit großem Anfangsbuchstaben: Friedrich der Große, Friedrich der Zweite, Wilhelm der Siegreiche, Karl der Bierte.

40. Schreibe die Eigenschaftswörter und Fürwörter in Titeln, sowie auch jene Fürwörter in Briefen, welche sich auf die angeredete Berson beziehen, mit großem Ansangsbuchstaben: Se. Majestät, das Königliche Bollamt, das Kaiserliche Postamt, der Wirkliche Geheime Rat.

## II. Rleinichreibung.

- 41. Schreibe bie von Orts- und Boltenamen abgeseiteten Abjektiva auf ifch mit kleinem Unfangsbuchftaben: arnebergischer Stadtwald, braunschweigische Burft, holsteinische Austern, römische Kirche, preußischer König, amerikanischer Urwald, europäische Staaten.
- 42. Schreibe die Substantiva, wenn fie die Bebeutung anderer Bortarten annehmen und als folche verwendet find, mit fleinem Ansfangsbuchstaben:
- a. Prapositionen: angesichts bes Feindes, traft seines Amtes, laut bes Bertrages, statt eines hammers, mittels bes Schlüssels, trot bes Befehls, feitens ber Behörde, behufs seiner Gesundheit, infolge ber Krantheit.
- b. Unbestimmte Bahlwörter: ein paar Beilen, ein bigden warten.
- c. Umstandswörter: er war anfangs fleißig, flugs, rings, teils, eineseteils, andernteils, morgens, abends, vormittags (aber des Morgens, des Abends u. f. w., Sonntags, Montags u. f. w.), heutzutage, beiseiten, bergauf, topfüber.
- d. In manchen Verbindungen: es thut mir leid; aber: er thut sich ein Leid an; sei mir nicht gram; es thut ihm not; es ift schade; er ift mir feind; er that ihm weh; es thut ihm not; es ift schade; er ift nich feindt fratt; er ninmt teil; aber: er hat feinen Teil an mir; die Not nimmt überhand; er hält hauß; aber: er führt ein großes Sauß; er giebt acht; preisgeben, es fommt mir zu statten (es sinder eine gute Statt); in stand seizen, zu stande fommen, im fande sein, das Feld liegt brach.
- 43. Schreibe alle Für- und Zahlwörter mit Kleinem Anfangsbuchsftaben: man, jemand, niemand, seder, keiner, einer, der eine, der andere, einzelne, manche, viele, alle, etwas, nichts, beibe, die andern (alle), das andere, die übrigen (alle), das meiste, der (das) nämliche, der erste, der nächste, der beste, ein jeglicher. 3. B.: Gieb mir nur das eine, das übrige behalte dir. Der Bater ist mir der nächste. (Du sollst deinen Rächsten lieben.) Traue nicht dem ersten besten!
- 44. Schreibe Sigenschafts und Umstandswörter mit Kleinem Anfangsbuchstaben in solgenden Berbindungen: groß und klein, arm und reich, alt und jung, durch dick und dünn, am besten, surs erste, zum letzen, bes weiteren, des fürzeren, aufs deutlichste, im allgemeinen, im ganzen, im folgenden, im wesentlichen, von neuem, vor kurzen, bei weitem, im voraus, von vorne, im entserntesten, ohne weiteres, um ein beträchtliches, — den kurzeren ziehen, zu gute halten, zum besten haben.
- 45. Merte die Schreibung folgender Fremdworter: Rapitan, Domane, Militar, Sefretar, Afthetit, Damon, Aguator, Bralat, -

Schafott, Mobel, Bobel, Manover, religios, - Blufe, Disturs, Dublette, Truppe, Gruppe, Letture, Roftum, Brofchure, Tribune, -Analpfe, Afpl, Gymnafium, Inrifch, Myrte, - Gipe, Gilbe, Rriftall, -Rhabarber, Rhapfode, Ratarrh, Diarrhoe, - Raffe, Grimaffe, Faffade, - Brefche, Brofche, Dafchine, Manschette, Schaluppe, Schatulle, Schärpe, - Apostroph, Emphase, Ratastrophe, Brophet, Philosoph, Autograph, Biographie, - Fafan, Elefant, Elfenbein, - frivol, (fprich friwol), Rarneval, Ravallerie, Rurve, Livre, Malve, nervos, Rovelle, Olive, Oval, Proviant, Bulver, trivial, - Rarawane, Lawine, -Thema, Thefe, Theorie, Ather, Bibliothet, Snoothefe, Ratheder, Rathete, Methode, Thee, Theobald, Theodorich, Gunther, Mathilde, Bertha, -Afademie, Autofrat, Diaton, Dialett, elettrifch, Rettar, prattifch, Brotofoll, Syndifus, Arithmetif, Phyfit, Blaftit, Advotat, vafant, Rolonie, Bultan, Sette, abstratt, Edift, forrett, Rorreftur, tonfret, Ronjunttur, Ronjunftion, Ronjunttiv, - Benefig, Juftig, Bospig, Milig, Differeng, Genteng, Bafang, Finangen, Alliang, Diftang, Rongert, Dezember, Rongil, Rrugifir, Medigin, Offigier, Offigin, offigios, offigiell, Borgellan, Brogent, Brogek, Brogeffion, Regept, Spezerei, fabrizieren, inspizieren, mufizieren, publizieren, - Geber, Cenfur, cenfieren, Centrum, central, Ceremonie, Cigarre, Cirfular, Citrone, Citadelle, Civil, Colibat, Concept, concipieren, Disciplin, Emancipation, Spacinthe, Narciffe, Deficit, Bharmaceut, Barticip, pracis, Bracifion, Refonvalescent, Recenfent, focial, fpecififch, - Grazie, Ingredienzien.

## E. Silbenbrechung.

- 46. Teile mehrfilbige Börter im allgemeinen nach Sprechfilben: Ge-bau-be, Gebaube, Mensschen, Be-zieshung, Berszeishung, Jäsgesrei, Beswesgung, stürsmisch, thöericht, Offenung, gustig.
- 47. Teile zusammengesette Wörter nach ihrer Zusammensetung: Fürsten-schloß, Gastestube, Atmossphäre, Mitrossop, Diestinketion, Dispens, wareum, dareum, woreans, woreüber, worean, woreauf, woreunter, wiedereum, volkenden, beobeachten, übereall, Schnelleläuser, Kammemacher, Mitstag, denenoch, Interesse, Magiestrat.
- 48. Die Borfilben werden abgetrennt: gesbrauchen, bestreten, entserben, erserbt, versarbeiten, ursanfänglich, unsumgänglich, Mißsernte, ersinnern; aber: emspor, emspfinden, emspfangen, emspfehlen.
- 49. Die Nachfilben werden abgetrennt, wenn sie mit einem Konsonanten beginnen: Gesund-heit, Gefällig-keit, Frei-heit, Freund-schaft, Bäum-chen, Kind-lein, Lab-sal, Scheu-sal, Eigen-tum, Ereig-nis, Jungling.

Date by Google

- 50. Beginnt bie Nachfilbe mit einem Botale, fo tritt ber borbers gehende Ronfonant hinzu: Reisgung, Bewesgung, Fleischerei, stürmisch, thosticht, Off-nung, gustig, glausbig, Könisgin, Freunebin, Nahterim.
- 51. Zeile ft, wenn es zwijchen zwei Botalen fteht: Bufate, gefetern, Fefetung, maufete, Lafeten, Wefete, Gafete, Chrifetus, hafetig.

52. Teile ft nicht

a. nach einem Konfonanten: Für-ften, Bur-fte, bur-ftig, Dun-fte, Dierfte, gun-ftig, abfpen-ftig;

b. nach einer Borfilbe: ge-ftiegen, Ber-ftand, ent-fteben, ge-ftanden,

be-fteigen, ver-fteden, ger-ftampfen, un-fterblich;

- c. bor einer Rachfilbe, die mit einem Konsonanten beginnt: fest-lich, herbst-lich, christ-lich, Gunft-ling, Erst-ling, Würst-chen.
- 53. Zeile &, wenn es zwifchen zwei Batalen fteht: rit-gen, blit-gen, Spit-ge, fpit-gig, Sprit-ge, put-gen, Dut-genb.
- 54. Teile & nicht, wenn ein Ronfonant barauf folgt: Rat-den, Plat-chen, plot-lich, entfete-lich, fchwate-te, trate-te.
- 55. Teile pf, wenn es zwijchen zwei Botalen fteht: ftopefen, Kopefe, rupefen, flopefen.

56. Teile pf nicht

a. nach einem Ronfonanten: emspfinden, Strumspfe, Rarspfen, ems pfangen, gerspfluden;

b. bor einem Ronfonanten: Strumpf-chen, tampf-te, fdimpf-te.

- 57. Bei Silbenteilung wird et in Pf aufgelöft. Teile &, wenn es zwijchen zwei Botalen fieht: ftriden, ftrif-ten; pflut-ten, schieten, But-ter, Kut-tud, Bat-ter, Kruf-te, let-ten, lat-tieren.
- 58. Teile & nicht, wenn ein Ronfonant barauf folgt: Glod-den, Bod-lein, bad-te, vid-te, fted-te.

59. Stelle x

a. jur nachfolgenben Silbe, wenn ein Botal barauf folgt: Riere, Be-re, Alexander, Lexiton:

b. gur borhergebenden Silbe, wenn ein Konsonant darauf folgt: Fixftern, Ex-traft, Mix-tur.

60. Einlautige Gilben werben nicht abgetrennt: Are, Eva, ebel, Abel, versebeln, Ameisfe.

Wir empfehlen:

R. Duben, Bollftändiges orthographisches Borterbuch ber beutschen Sprache. \$0.40.

16. Digital by Google

NP

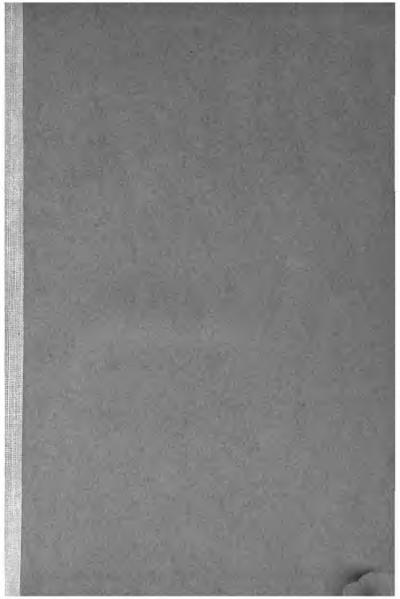







